





## Chemische Annalen

für die Freunde der Naturlehre, Arznengelahrtheit, Haushaltungskur

und Manufacturen:/s

nod

D. Lovenz Crek

Herzogl. Braunschw. Lüneb. Bergrathe, der Arzneys
gelartheit und Weltweisheit ordentl. öffentl. Lehrer;
der Köm Kanserl. Academie der Natursorscher Abs
juncte; der Rußisch : Kanserl. Academie zu Peterss
burg, der Königl. und Chursürstl. Academien und
Societäten der Wissenschaften zu London, Berlin,
Frankfurt a. d. Oder, Stockholm, Upsala, Edins
burg, Dublin, Roppenhagen, Dijon, Siena, Ers
furt, Manheim und Burghausen, der Königl. Däs
nischen Gesellsch. der Uerzte, d. R. freyen ökonomis
schen Gesellsch. zu Petersburg, der Ackerwirthschaftss
freunde zu Florenz, d. Gesellsch. natursorsch. Freunde
zu Berlin, Halle, Danzig, Gens, der Bergbaufunde,
der Amerikan. zu Philadelphia Mitzliede; u. d. R.
Ukad. der Wissensch, u. d. Kön. Societ. d. Verzte zu
Paris, u. d. Kön. Grosbritt. Gesellsch. zu Göttingen
Correspondenten.

## Zwenter Theil.

Helmstädt und Leipzig, in der J. G. Müllerschen Buchhandlung.

1790.

STRUCTURE WE TOURSER ON THE maken mand delimine ell Mary Finning in the terrest than the second second the and meline of the ordent. In the description will properly the ten and and and all the first extracted the control of the control the state of the s AT HOME WAS IN HOUSE OUT The second of th Section 12 Total and Section 2 to Consult to Section 2 rate, Dentil, Brahits Smillening market a o. Kon. Stockhold Beach Out the and They be teel to be the nitable only or the wife in the S. O. Anderstan Dungandung



in that colorings the four your the conditional

The transfer of the first section of the section of

States of Bushing the assessment and shines a street

in the second of the second se

are windered first parm needfalls entire gree

## Vorbericht.

resolved the new distribution of resources

pfindungen, mit welchen ich die vorsiährigen Annalen schloß, kann ich auch den gegenwärtigen Jahrgang endigen. In dem Lausse des nun fast verstossenen Jahres ist die Chemie von neuem mit einer Menge wichtiger Entdeckungen bereichert. Wie seichnet sich nicht auch hier wieder ganz vorzüglich deutscher Geist und deutscher Fleiß aus! Wollte ich anjeht diese Wahrheit, welche mich mit patriotischer Wonne erfüllt, völlig beurkunden; so müßte ich, um nur ben den Annalen zu bleiben, mehrere Bogen dars

auf

auf verwenden. Dieß ware jedoch eben so überflüßig, als zweckwidrig. Indessen darf ich ben den wichtigen Gründen zu vaterländischer Freude, einige der ausgezeichnetsten Erfinduns gen meiner geliebten Landsleute in der Rurge berühren! grn Westrumb's Entdeckungen verdienen hier schon deshalb zuerst ges nannt zu werden, weil die so merkwurdigen Erfahrungen der Entzündung von so vielen Körpern in dephlogistisch = salzsaurer Luft, am Schlusse der vorjährigen Annalen nur vorläufig angezeigt wurden: jest wird sie jeder Naturkundiger mit eben so vielem Erstaunen als Besehrung studiert haben. Die Erscheis nungen an sich selbst sind schon außerst merks wurdig; aber noch ungleich wichtiger die dars aus fließenden Folgerungen. Sie scheinen fast unwiderlegliche Beweise für die Lehre vom Phlogiston darzubieten, welche man so eifrig bestreitet; und wo die Entscheidung, für welches System sie auch ausfalle, die Naturs kunde ungemein intereffirt. Daß jene Versuche hrn kavoisier's System nicht erschüttern,



suchte zwar Hr. Prof. Arbogast im neuesten Theile der französischen Annalen darzuthun; allein vor wenigen Tagen erhielt ich Hrn Deftrumbe Bemerkungen über jene Di= derlegung, durch welche seine vormahligen Aleußerungen noch mehr bestärkt und in ein helleres Licht gesetzt werden: sie werden, da Dieser Band bereits geschlossen war, das erste Stück des künftigen Jahrgangs zieren. Noch verdanken wir diesem unermudeten, jedem Deutschen, jedem Naturkundiger so wehrten, Manne die Enthullung eines andern Rathfels, Das die größten Scheidekunstler bis jest nicht auflosen konnten; ich menne die feste Gestalt, welche das starke dephlogistischsalzsaure Gas öfters annimmt, und deren Ursach Er in dem mitverflüchtigten Braunsteine fand. 3ch kann hier nicht ganz Hrn W's Vermuthungen übergehen (denn Vermuthungen ben 3hm, auf Versuche gestütt, sind mehrentheils sichere Vorläufer nachmahliger Entdeckungen,) daß nicht nur das flüchtige Alkali und die Salpeters säure (wie er schon vormahls ahnete) ganz zus verläßig

verläßig sehr analog wären; sondern auch daß die Basis bender, Phosphorsaure sen, die Er in vielen Stoffen suchet; ja daß Er diese selbst als einen Bestandtheil der brennbaren Luft ansieht! — Unter die Versuche, welche gewiß die Aufmerksamkeit aller Scheidekunstler auf sich gezogen haben, gehoren diejenigen, welche wir den Herren von Ruprecht und Tondy, verdanken. Durch sie lernten wir nicht nur, (was bisher unsern Scheidekunst: Iern nicht gelingen wollte) wahre vollkommene Ronige aus Braunstein, Wasserblen und Tungstein zu bereiten; sondern dies bahnte ihnen noch den Weg zu weit auffallendern Verfuchen. Sie zeigten nemlich, daß die reinen alkalischen Erden, die Schwer-, Bitter-, und Ralk: Erde, und zulett noch die Allaunerde, eigentlich metallische Kalke wären, indem sie ihnen durch Kohlenstaub alle Eigenschaften eines Metalls gaben. Diese unerwarteten Ers scheinungen, ob sie gleich einige große Chemi= ften vorher ahneten, werden eine unabsehliche Umwälzung unserer chemischen Begriffe und SU: priding

Systeme verursachen, sobald sie durch verviels fältigte gleichförmige Versuche zu dem Range chemischer Wahrheiten erhoben sind. Diesen Erfolg zu erwarten, berechtigen uns viele Grunde. Jene Versuche sind von den Erfins dern nicht nur sehr oft wiederhohlt, sondern find auch Andern, (z. B. Hrn v. Tihavsky) geglückt; die bereiteten Konige sind sehr gut, und vollkommen metallisch; sie unterscheiden sich durch Farbe, (als eisengrau, — weißlich wie rohe Platina, — ganz weiß, wie reiner Platinakönig — und röhtlich:) durch verschiedene eigenthumliche Schwere und Sarte: durch verschiedenes Gewebe; sie werden größe tentheils nicht vom Magnete angezogen; end= lich verhalten sie sich, in Säuren wieder aufs gelößt, wie die Erden, aus denen man sie bereitete. Indessen erhoben doch einige unserer größten Chemisten, die Herren Rlaprobt und Westrumb, selbst offentlich, beträchtliche Zweifel dagegen; und die von ihnen vorgeschlas gene Gegenprobe (aus blokem Rohlenstaube und Dehle) wird alle Zweisel, wenn ich nicht irre,

irre, heben oder begründen \*): auf alle Falle zieht die Chemie, mehreren oder mindern Vors theil davon, und bereichert die Runst mit uns erwarteten Erscheinungen, und verschaft uns neue Bentrage jur Geschichte des menschlichen Erfindungsgeistes. — Gr. Lowis entdeckte Die Verstärkung der Essigsäure, durch Mitwirkung einer sehr starken Ralte, bis zu dem Grade, daß sie eine beständige Krystallenges stalt annimmt; wodurch sie zugleich bis zu der hochsten Stuffe der Reinigkeit gebracht wird, und dann dem Westendorfischen Essige vollkommen gleicht. Auch lehrte er das Effigphlegma mit dem glucklichsten Erfolge zu Bereitung des Dis triol=

Dahrend des Abdrucks obiger Stelle, erhalte ich vom Hrn Hofrath v. Vorn, ein gefälliges Schreis ben, nach welchem vom Hrn v. Ruprecht diese Gegenprobe, unter den Augen des Hrn D. Savas resi, angestellt worden ift, und doch daben nichts Metallisches erhalten wurde, obgleich Hr. S. das Gegentheilschon bekannt gemacht hatte. Zu gleicher Zeit erhielt ich eine Untersuchung des Hrn V. C. Westrumb, welche gleichen Erfolg mit der eben gedachten des Hrn v. A. hatte, und seine Entdeckuns sen bestätigte. Bende sehr merkwürdige Aussähe erfolgen im sersten Stücke des künftigen Jahrganges

der Salpeternaphthe: Hrn Hofmanns Versuche über die Phosphorsaure im Weingeiste u. A. m.: allein der Raum fehlt mir eben fo sehr, als wenig ich zu bestimmen vermag, welche von diesen und andern treflichen Abhands lungen zuerst, welche zulett, genannt zu werden verdienen; und vielleicht denken meine gefällis gen Lefer hievon eben so. Darüber mögte aber indessen wohl nur eine Stimme senn, daß auch in diesem Jahre deutscher Erfindungs= geist in der Chemie die gewöhnliche ehrenvolle Stelle wieder behauptet hat. Zu ahnlichen Hofnungen für die Zukunft berechtigen mich theils die bereits eingegangenen treflichen Bentrage meiner chemischen Freunde, theils die Zusicherungen ihrer unveränderten thätigen Unterstützung, wofür ich meinen innigsten und verpflichtetsten Dank Ihnen abstatte. Durch sie konnten die Unnalen bisher leisten, was sie thaten: wie dürfte ich von eben diesen Freunden nicht ferner dasselbe sicher erwarten? Aber ich darf hier noch Hofnungen höherer Urt nicht verschweigen, die den Wachsthum der Chemie mit

mit freudiger Zuversicht erwarten laffen. Zu seinem Glucke erhielt Deutschland ein neues Oberhaupt in Leopold, dem Menschen= freunde; und die gesammten Wissenschaften, augleich den einsichtsvollesten und thätigsten Beschüßer! Und leistete Deutschlands Wissen= schaftsliebe schon so sehr viel ben so geringer äußerer Unreihung: was ist von ihr dann erst gu erwarten, wenn sie Aufmunterungen und Unterstüßungen aller Art, von einem so großen Monarchen erhalten wird! Besonders darf sich die Naturkunde einer gnädigen Vorliebe von diesem Ersten der Fürsten rühmen! Wenn also schon alle Stimmen der Deutschen, selbst vieler auswärtigen Nationen, sich vereinigen, um über den Friedensstifter für eine halbe Welt, den besten Segen von Gott zu erflehen; so wers den diese frommen Wünsche für deutsche Gelehrte, deutsche Naturkundiger, doppelte unvers legliche Pflicht, wenn sie ihre Brüder aufge-Flarter, und daher inniger, wenn sie ihrer Wis senschaften Vervollkommnung mit Innbrunst lieben! Selmstädt, den 23. Dec. 1790.

D. L. Crell.

triolathers statt des besten Weingeistes anzus wenden. Da eine so hohe Ralte als zu den Effigkrystallen nothig ist, nicht allen Klimaten eigen ist; so ist es daher eine neue wichtige Erfindung, jenen stårksten Essig durch Hulfe des übergesättigten vitrivlisierten und krystallisierten Weinsteins, aus effigsaurer Goda, und : Ralkerde auszuscheiden. Die Vorzüge dieser Methode, statt der sonst gewöhnlichen sind nicht allein in dieser Rücksicht sehr groß; sondern Diese übergesättigten vitriolisirten Weinsteins krustallen lassen sich gewiß ungemein nützlich, ben jeder Austreibung irgend einer Saure aus einem Neutralsalze anwenden, da theils hier Die Mischung bender Salze genauer geschehen, theils das zu erhaltende neue Produkt mit Dis triolsaure nicht verunreinigt werden kann, ins dem die überschüßige Saure zu fest mit dem Alkali zusammenhängt, um ben der schwachen, zu dieser Destillation erforderlichen Wärme dasselbe zu verlassen. Hr. Prof. Klaproth lehrte (so mancher musterhafter Zerlegungen von Mineralien nicht zu gedenken) die hochst muh\*

muhsame Ausscheidung der Alaunerde aus erdigten Mischungen, durch abendes feuerbestäns Diges Alkali, sehr leicht und gut zu bewürken. Hr. Christiani zeigte eine sehr kurze und wohlausgedachte Bereitung des Effigathers aus Blenzucker und Rabels Wasser. Hr. Stucker erwieß, daß die Rieselfeuchtigkeit eben so gut durch die Entziehung der firen Luft sich zerlegen lasse, als durch ein Uebermaaß derselben. Auf gleiche Weise verdienten hier noch mehrere Aufsate eine aussührlichere Erwähnung, wenn auch nicht gleich wegen der absoluten Neuheit der Sachen selbst, doch wegen ihrer neuen Uns wendung: z. B. der vortrefliche Auffatz über: einige Hauptmängel der deutschen Gisenhütten des ungenannten, (sonst aber allgemein bekanns ten) Hrn Verfassers: Hr. Smelin's Versuche über die Verbindungen des Blens mit mehreren Metallen: Hrn Dogels Farbes versuche mit mancherlen Substanzen: Hrn Tromsdorfs Bemerkungen über die Auflo= sungen der Metalle in Benzoesäure: Srn Runsemullers Theorie der Entstehungsarts Der:

## Chemische Bersuche

und

Beobachtungen.





I.

Ueber ein neues Metall ans der Schwererde, und den Tungstein=, und Wolybbenkönig; vom Hrn Bergraht von Ruprecht \*).

ehindert burch mannigfaltige Geschäfte, tägliche Versuche und Vorlesungen, die sich nun ihrem Erde nahen, konnte ich nicht so geschwind, als ich wollte, Ihre gutige Zuschrift vom liten des vorigen M. beantworten, noch Ihren Wunsch in Bezug auf die Geschichte det neuen Salbmetalle eher befriedigen, die allers dings mit aller Aufmerksamkeit gewürdiget und noch naber gepruft zu werden verdienen. -Rechnen Sie indessen aber nicht auf viele Resulz tate, die viele Arbeiten und Bersuche vorausseten, welche alle vorzunehmen, die Gegenwart meiner mit anderweitigen Analysen und docimastischen Arbeiten beschäftigten Zuhörer unthunlich machte, die sich aber in ben Ferien füglicher werden bears beiten laffen. — Gie mogen also bis dahin schon durch die Versicherung fur die zeitherige Spans 91 2 nung

<sup>&</sup>quot;) Andzug eines Briefs des Hrn v. Ruprecht, an Frn Hofrath von Vorn, welcher mir von lettern gewogentlich mitgetheilt wurde.

nung Ihrer Erwartung und Verzögerung meiner Antwort entschädigt werden, daß es uns icon gegludt fen, auch aus der Schwererde, und vielleicht unendlich besser, als einst dem Hrn hielm - denn dieser war es meines Wiffens, der einmal aus diefer Erde einige Metallspuren erhalten haben wollte — ein eigenes halbmetall zu erhalten, von dem ich Ihnen hieben auch einen größern und einen fleinern Ronig überfende, um Ihre Freunde auch mit diesem, so wie mit den übrigen nie gesehenen Salbmetallen bekannt zu machen, und die Beren Scheidefunftler ju abn= lichen Unternehmungen aufzumuntern, die fich nur burch viele Muhe, Aufmerksamfeit und Beduld, mit glucklichen und die Muhe verlohnenden Erfolgen, fronen laffen; ob es gleich unter gehn Unternehmern faum einem gluden durfte, den abgesehenen Endzweck ohne genauere Renntnig der Sandgriffe, Feuerbeständigkeit der Gefäße, und vorzüglich ohne den erforderlichen und anhalten: den Keuersgrad zu erlangen. — Zu diesem glucklicen Versuche, durch den ich nur die etwanige Gegenwart und mögliche Reduftion irgend eines Metalls erforschen wollte, wählte ich eine fleine Portion jener Schwererdefrystallen, bie ich nach geschehener Zerlegung des weißen Tirolischen Schwerspahts mit Dehl und Gewächslaugenfalz, nach Auslaugung bes vitriolifirten Weinfteins und ber Schwefelleber, aus dem Rucktand des gers legten Schwerspahts, durch die Auflösung in verbunnter reiner Salpeterfaure, nach gehöriger Mbs.

Abdampfung und Krnstallisirung der Auflösung, bereitet, und wovon ich auch Ihnen einst welche geschickt hatte. — Die salpetrigen Schwererdes kryftallen, die ganz weiß und durchscheinend, auch ganz frey von Eisen waren, und auf der Roble im gangen Zustande knifterten, gepulvert aber verpufften, murden mit werkthatiger Arbeit und Mitwirfung meines fleißigen, unverdroffenen und unermudeten Freundes Condy, in einem reinem Roftscherben ber Glubehitze ausgesett, in der sie nach Verdünstung des Wassers (wie: wohl sie schon ben 4 Jahre alt waren) schnees weis erschienen. — Man rieb sodann die ver= kaleten Arnstallen in einem glasernen Mörser (um alles, was eine zufällige Benmifchung irgend eines Metalls, die auf das sorgfältigste ben bergleichen Bersuchen vermieden werden muß, entfernt ju halten) gang fein, sette ben achten Theil feinen Rohlenstaubes hinzu, und machte daraus mit Leinöhl einen Teig, von dem man ein Klumpchen in einen fleinen heßischen Tiegel, mit einer bun= nen Kohle bedeckt, in einen großern Tiegel mit Kohlenstaub umgeben, fette; das zwente Klumps den aber an die innereglache, (die der Windfeite des Geblafes entgegengesett war,) des außern Tiegels (und zunachft am Rande des kleinen, mit einer seiner Flachen an die innere Flache des außern Tiegels genau anliegenden Tiegels) anklebte; den übrigen Raum mit gröblichen Kohlenstaub, und diesen zu oberft, mit gesiebter Beinasche 1 3oll hoch bedeckte. — Den auf diese Art vorgerich: A 3 teten

teten Tiegel, setten wir auf eine Safnerzeller Unterlage, so in die, rund um mit funffach ubers einander gestellten Safnerzeller Ziegeln genau ges Schlossene, Effe, daß der Wind auf dem Boden des außern Tiegels wirken mußte. — Sobald die angehäuften Rohlen vollends glühten, und das Gefäß schon genugsam erhipt war, ließ ich das Doppelgeblase, das mit 80 Pf. beschwert war, in Bewegung fegen, und 13 Stunden zublafen; während daß stets Kohlen nachgetragen, und von oben oftere mit Waffer gedampft wurden; wos burch dann am Ende nicht allein die Unterfage, sondern auch die Safnerzeller Ziegel, dann der obere Theil des Tiegels und selbst die Beinasche zu einer weißen schwammigen und am Stahl feuerschlagenden Schlacke schmolz. — Die erhals tenen Konige waren zum Theil am Boden des außern Tiegels im ungerftorten Rohlenstaube, aroftentheils aber an der vordern auch innerlich grunlich verglaßten Seitenwand der Gefäße, die fleckweise eine kupferrothe, in eine glanzende, ins goldgeibrohtliche übergehende, Karbe hatten. -Die Könige selbst sind nach Berschiedeuheit bes vollständigen oder unvollständigen Flußes bald runder und glatter, auch glanzender, bald aber dunkler und rauher ausgefallen. — Sie sind fehr fprode, im Bruche feinkornig; einige eifen= grau, andere schwach rothlich, und einige auch buntgrau von Karbe; ihre Barte ift nicht betrachts lich, weil sie am Wetsteine, so leicht wie bas Molybden - Metall geschliffen werden konnen; die mehres

mehresten sind in ihrem runden Zustande von einem starken Magnete gar nicht, wohl aber ihr Pulver und Bruchstücke ganz anziehbar gewesen, und ihre eigenthumliche Schwere foll nachkens bestimmt werden. — Da ich nach ber Bereitung meiner Schwererdefrustallen gang überzeugt ju fenn glaube, daß fie feine Spur von Gifen ent= hielten, und doch vom Magnet gepulvert und in Bruchftuden, fo wie einige Schwerkeinkonige, anziehbar sind, so glaube ich schließen zu durfen, daß von der Anziehbarkeit des Magnetes auf das Daseyn des Eisens nicht allemahl geschlossen wer= den konne; und wenn, wie ich nicht zweisle, aus Diefer Erde auch ben wiederholter Prufung dief Halbmetall erhalten werden follte; so wird die Schwererde mit aller Ueberzeugung, die bisher nur eine Vermuhtung war, aus der Rlaffe der Erden ausgemerzt, und jum Rang ber Salbmes talle erhoben werden konnen; und ich brenne vor Ungeduld zu erfahren, wie sich dieß Salbmes tall in Sauren und im offenen Feuer verhalten, und mas es fonft für Erscheinungen zeigen werde.-Da Ihnen der Br. B: R. von Saidinger die berichtigte eigenthumliche Schwere des Tungftein:, und Molybdenenkonigs ohnehin schon mitgetheis let hat; fo will ich hier nur bemerken, daß die mits folgenden, die ich fur Sie bestimmte, und jenen für den Grafen von Wrbn a bengelegten — in ihrer Art bisher gewiß die größten und vollkommensten find, die ich nach der Ihnen schon gemeldeten Art, woben ich auch mehrere Abanderungen der Zufate 21 1 und



8

und Bersetungen versuchte, erhalten habe: und ich fand, daß man diese Reduktionen weit beffer und leichter in fleinen und dunnen heffischen Tiegeln mit Dehl, und wenigem boch fehr feinen Rohlenstaub vermischt, und mit einer dunnen und genau paffenden Roble bedeckt, dann mit der Flache, an die Rlache des außern Tiegels ange: paßt und mit groblichen Rohlenstaube umgeben, als in aushöhlten Rohlen, durch welche das Feuer nicht fo gut dringen fann, bewirfen und bezwin= gen fonne. — Der Tungsteinkonig von der Große eines fleinen Schrot's, hat unter einer, über einem unterirdischen Luftzuge angebrachten, weißglübenden Muffel, auf einem Treibscherben eine fitundige Glubbige, in welcher er mit fregem Muge unfichtbar war, feine Beranderung erlitten, und lediglich ein schwärzliches Kleckchen auf dem Scherben zuruckgelaffen; ich fette ihm dann ein Borarglas hinzu, in welchem er über & Stunde hellweiß gluhte, und erst nach und nach schmolz, und dem Glafe ben seiner Gelbstverglafung eine Dunkle Blutfarbe ertheilte. — Ein Konig mit ftarfer Salpeterfaure übergoffen und mit Sudhite behandelt, blieb gang und gar unverandert, und felbst ein starkes Ronigsmaffer, der Gudhige un= geachtet, in welcher nur fehr wenige fleine Blas: den aufzusteigen schienen, fonnte bem Ronig fo wenig, als deffen Pulver etwas anhaben; wie er fich aber gegen die Bitriol: und Salgfaure beneh: men werde, wird gelegenheitlich auch bestimmt

werden. - Ueber einem weisgluhenden, Konig

ließ

ließ ich mehrmahls Schwefelblumen abbrennen, wodurch der König an der Oberfläche schwärzlich wurde, und nur oberflächlich zum Theil verfalft ju fenn ichien, und auf bem Scherben einen mertlich schwärzern Kleck zurückließ. — Mit dem Molpbdenkonig, deffen Schwere sich zu jener des Wassers wie 6536 7000 ju 1000 verhält, haben mir bis jest feine weitere, wohl aber mit der Molphdensaure verschiedene Untersuchungen vors genommen, deren mehrere gang merfwurdig find, die ich Ihnen aber zu einer andern Zeit, den hauptumftanden nach mittheilen werde; nur aber will ich hier bemerken; daß der Tiegel an ber innern Klache, an einigen Orten einen filberfars bigen, größtentheils aber einen tupferrothen mit dunkelblau und lasurblau unterlauffenen, metal= lisch = glanzenden Anflug zeigte; und eben so waren auch einige der fleinsten Konige silberweiß; Die mittlern, theils weißgrau, theils aber blaulich an der Oberfläche gefärbt; die größern aber zeigten eine weißlich : graue, sich in das rothliche verziehende Karbe. — Noch gehört zu den Merkwür: digfeiten des Tungfteins, daß der robe Schlacken: walder weiße Schwerstein, fein gepulvert und dem Glubefeuer ausgesett, unverandert blieb; von diesem murde eine Portion Pulver, im roben Buftande in einem glafernen Flaschgen mit reinem und weißen Bitriolohl übergoffen, nach und nach, obgleich langfamer, dunkelberlinerblau, mit einem ftechenden Geruch; mit konzentrirter Salgfaure sehr geschwinde und fast augenblicklich hochblau, und

und mit einem ftinkfteinformigen widrigen Beruche; mit der Salpeterfaure aber blaß schwefelgelb mit zunehmender Erhöhung der gelben Farbe, und gleichen Geruch gefärbt. — Es verdient beson= ders angemerkt zu werden, daß auch mit dem Bitriolofte die blaue Karbe immer mehr und mehr gefättigt werde; mit der Salgfaure aber die blaues fte Karbe nach und nach schmuziggrun werde, und an der Oberfläche eine bennahe apfelgrune Karbe erscheine, ohne daß auch nur eine der gedachten Sauren ihre gewohnliche Farbe verandert haben follte. — Schon halte ich einige Wochen den gepulverten Schwerstein mit diesen Sauren in einem fühlen Orte, ohne ihn der Barme ausge= fett zu haben; und ich will nun feben, ob ber fo verschieden gefärbte Schwerstein, (in welchem ich mit Konigswasser untersucht, etwas - vermuth= lich mit flüchtigem Erdharz gemischte — Kalkerde, und etwas Gifen angetroffen habe,) im Blube= feuer so unverandert, wie die gelbe Schwersteinfaure, feine Ratbe benbehalten, und wie er das Borarglas farben werbe, da es aus d'Elhujars Beschreibung ohnehin icon bekannt senn durfte, daß die gelbe Schwersteinsaure, die ich eigentlich als ein eigenes metallisches Mittelfalz betrachte, mit fluchtigem Laugenfalz übergoffen, ganz ent= farbt und weiß werde; auch im Glube = und Schmelzfeuer unverandert bleibe. — Durch die Ausziehung der Gisentheile mit Ronigswaffer aus fein gepulverten weißen Schwerspaht, hoffe ich auch ohne vorläufige Abscheidung der Bitriol= saure,

faure, die sich nach der Lehre der Pnevmatiker (denen ich mich nun, bis auf wenige Punkte, nach eigener Ueberzeugung — Sapientis enim est mutare consilium; ganz gerne zugeselle, da ich schon in diesem Jahrgange, meinen Zuhörern alle Erscheinungen nach benden Theorien vorges tragen habe) durch den Kohlenstoff in Luftsaure und zerftorbaren Schwefel auflosen, und aus der Verbindung der Schwererde während der Reduftion des lettern icheiden laffen follte, einen Ronig zu erhalten, und den pflanzenahnlichen Geruch, der sich ben der gemeinen Zerlegung mit Rohlens staub oder auch Dehle außert, einer merklichen Beymischung der Kalkerde, der ich sorgfältiger durch die Arnstallissirung der Schwererden mit Sals peter: oder Salgfaure nachspuren werde, bengu= meffen, wiewohl diese Erscheinung auch eine Charafteristif des Schwererdekalkes fo gut als der Kalferde wurde fenn konnen. — Die mit vielem fiedenden Waffer auflosbare weiße Molpbdenfaure, wenn sie in die Enge gebracht wird, befommt eine dunkelsmaragdgrune Farbe, schießt nach und nach in schönen weißen faulenformigen Kryftallen, an, und lagt fich mit fluchtig laugenfalziger Bluts lauge mit einer himmelblauen und mit Hinzus giefung mehrerer Blutlauge nach verschiedenen Schattirungen einer dunflern blauen Farbe fällen, Die ich insbesondere im Reuer und Gauren prufen werde. — Aus der Pechblende ohne das Ber= fahren des Sen Klaprohts zu wissen, haben wir auch schon einen König erhalten, wozu aber Dr.

Dr. Tondy, ber die beschwerliche Reinigung der sehr gemischten Pechblende nicht abwarten wollte, nur das robe Pulver nahm, und daher auch nur einen eifenschußigen und unreinen Ronig erhielt.-Wir nahmen das rohe feine Pechblendpulver, und digerirten und sotten es so lange mit starkem Ro: nigsmaffer, das aus 3 Salpeter: , und E Calgfaure bestand, als sich etwas auflosen ließ, fällten dann die Auflösung mit flüchtigen sowohl als festen Laugenfalgen, und erhielten einen häufigen blaß: gelben, der gelben Erdfarbe nicht unahnlichen Diederschlag; mit fluchtiger ohne Barme erzeug: ter Blutlauge aber, anfänglich einen blauen Rie= derschlag, der nur Berlinerblau war, dann aber einen gelben Niederschlag, der sich mit dem erstern vermischte, und badurch eine schmuzig grune garbe ertheilte. - Die gelben, mit reinen Laugen= falzen erhaltenen, aus Uranit, Gifen, Alaun und Kalferde bestehenden Niederschläge, wurden im Gluhefeuer nur etwas rohtlich : gelber, und gaben bem Borarglase eine bunkel ziegelrohte Karbe. — Die Niederschläge selbst sind in ein= zelnen Säuren schwerer aufzulösen: wird aber aus dem Konigswaffer zuerft das Berlinerblau ab: geschieden, bis sich gelbe Rlocken zeigen; der Ueberrest der Aufldsung aber dann mit mehrerem phlogistisirten Laugensalze gefällt, so erhalt man einen dunkelhnazinthfarbigen Uranitniederschlag, nach beffen Abscheidung mit aerirtem flüchtigen Lau= gensalze, aus der übrigen Auflösung die Ralferde, und vorläufig mit agenden, auch ein Theil Maun= erbe

erde kann abgeschieden werden; und nun, da ich ben Weg gefunden habe, mir reinen Uranitkalk ju bereiten, will ich sehen, wie sich diefer redus ciren laßt, und welch ein Metall er abwerfen werde : doch haben wir im Ruckftande der mit siedendem Ronigswaffer aufgelößten Pechblende die Schwers steinsaure noch nicht angetroffen, die gelb gefärbt hatte juruchbleiben follen; dagegen wir einen nur fleinen und dunkelschwarzen Ruchtand erhielten. In meiner Effe will ich nun versuchen, auch den Platinafalk zu schmelzen, und ich habe Hofnung. da ich die Beinasche in eine Schlacke verwandelt habe, von der Ihnen Br. v. Sahn, der im Rurgen von hier abgehet, ein Stuckgen übers bringen wird, auch mit jenem eine Schmelzung ju bewirken. - Gin Braunstein wird fo eben forgfaltig gereinigt, um daraus reine Braun= steinkonige zu bereiten. — Da die Wiederher= stellungen dieser vermuhteten metallischen Gub: stangen nur ju Möglichkeiten gehörten, Die noch überzeugend nicht realisirt waren, und die Serrn Franzosen, die frenlich über die Lehre der Luft= arten und anderer Rorper, die wir sonft fur ges mischte Korper hielten, und die wir nun als eins fach fennen, das mehrefte Licht verbreitet haben. sich berechtigt glaubten, die ganze chemische Ters minologie, und felbst die Zeichen umzuschmelzen. fo glaubte ich auch die ersten Urheber des Tungs fteins und Molybdens, unter dem Ramen der Salbmetalle, ber Rachwelt unvergeflich zu machen; ba aber die Namen der Dinge nur jur allgemeis

nern Berftandlichkeit, feinesweges aber zum Wefen ber Sache gehören; so will ich mich hierin nach der Mehrheit der Scheidefunftler gerne richten. -Wiederhohlte Versuche haben mich schon über: zeugt, daß die Marmaroscher Erde mahre Kluße spahtsaure, die in der Borlage eine Rieselerde auf der Oberfläche bes Waffers ansette, die innere Klache der Borlage angriff, dann viele Ralferde, etwas Thonerde, und ungleich mehr Rieselerde enthalte; und bald wird fich auch entscheiden laffen, ob die von Brn Saffenfrat angegebene Phos= phorfaure, die allein mit Kalferde gebunden, und Daber eine Avatiterde seyn follte, aus der Auflofung Der Erde mit Salpeterfaure, nach der Fallung der Ralferde mit Bitriolfaure, dann Abscheidung der Alaunerde mit agendem fluchtigen Alkali, welches Br. Saffenfrat ju thun unterließ, und baber im Ruckstand nohtwendig einen unzerlegten Alaun. bes Durchaluhens ungeachtet, erhalten, und für Phosphorsaure verkannt haben mochte, nach Abtreibung ber amoniakalischen Salze, und Durchaluhung bes Gefäßes jum Borschein kom= men und im Ruckfrand bleiben werde. —

II.

Beschreibung einiger Porphyrarten aus Sibirien; vom Hrn H-R. Herrmann.

Sch habe fürglich auch mit vielem Bergnügen des Drn Faujas de St. Fond Abhandlung über den Trapp gelesen. Sie ist eine trefliche, und nicht in dem in Frankreich oft gewöhnlichen Ges schmade geschriebene Schrift; ich will fagen, nicht im Geschmacke berjenigen Schriften, worinn ges wohnlich viel Raisonnement, aber wenig Sache enthalten ift. Mich dunkt, die Mineralogie wird nicht eher zu einigem Grade von Bollfommenheit gelangen, bie wir nicht uber eine jede Sauptstein= art, und über jedes Mineral und Metall der= gleichen ausführliche und grundliche Abhandluns gen besiten. Dur aus folden Materialien wird sich endlich ein schönes Gebäude aufführen laffen. Indessen, so schätbar diese Schrift auch ist, und fo fehr ich mit dem Berfaffer übereinstimme, daß Trapp und Porphyr in Rucksicht ihrer Basis fehr nahe mit einander verwandte Steinarten find, so sehe ich doch, daß er nicht alle Porphyre arten fennt; und vorzüglich diejenigen nicht, deren Basis ein wahrer Hornstein (Petrosilex) ift. Eine solche ausführliche Abhandlung über ben Porphyr, wie wir nun vom Trapp besitzen, wurde meines Erachtens, eben so wunschenswehrt fenn, und gewiß manche Dunfelheit in der Steinfunde aufhellen. Ich habe eben einige Porphyrarten

aus Sibirien vor mir, die ich Ihnen hier nahms haft machen will. Vielleicht kann jemand davon in der erwähnten Absicht Gebrauch machen.

- Jedwarzer Porphyr aus den altaischen Sebürgen. Das Stück ist von einem alten tschus dischen Grabhügel genommen. Die Basis ist ein vollkommen schwarzer, an den Kanten durchscheisnender, im Bruche splitterichter, sehr harter und am Stahle lebhaft funkenschtagender Hornstein. In diesem Grunde ist nichts, als weißer Feldspaht und grauer sehr glasiger Quarz eingesmischt. Ersterer in beträchtlicher Menge, gleichssam wie besäet; letzterer aber äußerst sparsam. Bende sind nur in ganz kleinen Körnern gebildet, die kaum die Größe eines Hanskornst übersteigen. Selbst, der Feldspaht erscheint größtentheils in runden Körnern; Parallelepipeda sind kaum zu bemerken. Seine Politur ist sehr spiegelnd.
- Der Grund ist ebenfalls ein vollkommener, hellgrüner, etwas in's Graue ziehender, an den Kanten durchscheinender, im Bruche splitzterigter, sehr harter, und am Stakle lebhaft funkenschlagender Hornstein. Er hat nichts als kleine Punkte von weißem Feldspaht in der Größe eines Hankorns eingemischt, die so innigst mit der Grundmasse vermischt, und mit derselben gleichsam so verwachsen sind, daß man diesen Stein benm ersten Anblick seines frischen Bruches für nichts anders, als einen gesteckten Hornstein ansehen würde. An Stücken aber, die der freyen

Luft ausgesetzt gewesen sind, sieht man häufig die Eindrücke des herausgewitterten und auflosbazrern Feldspahts. Seine Politur ist sehr spiegelnd.

- 3) Schwarzer Porphyraus den altaischen Gebirgen. Der Grund ist ein schwarzer, an den Kanten wenig oder gar nicht durchscheinender, im Bruche mehr muschlicht, als splittriger, harter und am Stahle viele Funken schlagenden Jaspis. In dieser Basis sind häusige Krystallen und Körner von Feldspaht, von der Größe eines Mohn: bis zur Größe eines Waizenkorns, wenige kleine dunkelgraue Quarzkörner, und einige Schörle nadeln eingemischt. Die Politur ist spiegelnd.
- 4) Schwarzer Porphyr aus den uralischen Gebirgen. Die Basis ist ein schwarzer, an den Kanten gar nicht durchscheinender, im Bruche weder splittrigt noch muschlichter, sondern uns förmlich erdigter, jedoch fester, und am Stahle ziemlich funkenschlagender Jaspis. Die Einmisschung besteht aus sehr dicht gestreuten weißen und gelblichen Feldspahtkrystallen und Flecken, die von einem Mohnkorn bis zu einer Linse und drüber groß sind, und aus schwarzen Schörlsstimmern. Quarzkörner sind nicht sichtbar. Die Politur ist kaum spiegelnd.
- 5) Schwarzgrauer Porphyr aus den uralischen Gebirgen. Der Grund ist ein dunkels grauer, an den Kanten gar nicht durchscheinens der, im Bruche erdigter, daben doch fester, und am Stahle hie und da funkenschlagender Trapp. Das Messer greift ihn kaum an. Die Einmis Chem. Inn. 1790. B. 2. St. 7.



schung besteht aus einigen wenigen weißen Felds spahtkörnern, und vielen schwarzen, meist viers eckigten Schörlstecken. Quarz ist nicht sichtbar. Die Politur ist matt.

- 6) Hellgrauer Porphyr aus den uralisschen Gebirgen. Der Grund ist ein hellgrauer, an den Kanten nicht durchscheinender, im Bruche erdigter, daben fester, und am Stahle hie und da funkenschlagender Trapp. Das Messer greift ihn kaum an. Die Einmischung besteht aus einisgen wenigen weißen Felospahtkörnern, und vielen schwarzen viereckigten Schörls oder Glimmersslecken. Quarz ist nicht zu bemerken. Die Poslitur ist matt.
- hender Porphyr aus den altaischen Gebirgen. Die Basis ist ein mehr oder weniger grauer oder schwarzer, an den Kanten gar nicht durchscheinens der, im Bruche matts erdigter, daben doch ziemzlich sester, und am Stahle nicht seuerschlagender Trapp. Das Messer greift ihn meistentheils starf an. Die Einmischung besteht in sparsam eingestreuten, aber beträchtlich großen, weißen Feldspahtkrystallen, deren känge zuweilen bis einen, und die Dicke bis 4 Zoll beträgt, und aus etwas Schörlstimmern. Quarzförner sind sehr selten sichtbar. Dieses ist der wahre Serpentino nero antico. Seine Politur ist sehr matt.



- 8) Rother ins gelbliche ziehender Porphyr aus den altaischen Gebirgen. Die Basis ist ein Jaspisähnlicher, an den Kanten ziemlich durchscheinender, im Bruche kleinsplittriger, sehr harter, und am Stahle lebhaft funkenschlagender Hornstein. Die Einmischung besteht blos in kryz stallinischen und körnigten weißen Feldspaht, von der Größe eines Nadelknops bis zur Größe einer Erbse. Seine Politur ist lebhaft spiegelnd.
- 9) Rother Porphyr aus den uralischen Gebirgen. Er dient daselbst den reichen, an ihrer Spize mit Magneten versehenen, Eisenerzs lagern des Berges Blagodat an der Ruschwa zur Unterlage. Sein Grund ist ein hellrother, an den Kanten nicht durchscheinender, im Bruche matter und fast körniger, und am Stahle stark funkenschlagender Jaspis. In dieser Basis ist nichts, als gelblich weiße, sehr kleine, aber ziemslich häusig eingestreute Feldspahts, und kaum eistige Duarzkörner zu bemerken. Die Politur ist spiegelnd.
- 10) Rothlicher ins schmuziggrüne sich ziehender Porphyr aus den uralischen Gebirgen. Er dient daselbst den reichen, auch mit Magneten versehenen Eisenlagern des Berges Wissokaja = Gora am Tagil zur Unterlage. Sein Grund ist ein rothlicher, an den Kanten gar nicht durch= scheinender, im Bruche matter, fast körniger, und am Stahle ziemlich sunkenschlagender Jaspis.

Die Einmischung besteht aus ziemlich häufig eins gestreuten Feldspahtkörnern und Arnstallen, deren Größe bis zu der eines Gerstenkorns geht, aus etwas kaum sichtbaren Quarz: und wenigen Schörlskörnern. Die Politur ist kaum spiegelnd.

- schen Gebirgen. Sein Grund ist ein rother, an den Kanten gar nicht durchscheinender, im Bruche matter, fester und sast körniger, am Stahle stark funkenschlagender Jaspis. In dieser Basis sind Feldspaht, Quarz und Schörl eingemischt. Der Feldspaht ist weißlich, noch mehr aber röthlich, krystallinisch, und in Parallelepipedis bis zu \(\frac{1}{4}\) Boll Länge angeschossen. Die häusig und fast mehr wie der Feldspaht eingestreuten Quarzkörner sind grau, im Bruche sehr glasig, und von der Größe eines Nadelknopfs, bis zu der, einer Erbse. Die Schörlslecken sind schwarz und sparsam. Die Politur ist ziemlich spiegelnd.
- Sebirgen. Der Grund ist ein schöner grüner, an den Kanten nicht durchscheinender, im Bruche matter, aber daben doch fester, am Stahle ziems lich funkenschlagender Jaspis. In diesem sind mehr oder weniger sparsam zerstreute Krystallen von weißen und gelblichen Feldspaht eingemengt, deren Länge oft bis ½ und ¾, und die Dicke bis ¾ Joll beträgt. Es ist der wahre Serpentino verde antico. Die Politur ist ziemlich lebhast.



- altaischen Gebirgen. Der Grund ist ein grünlicher ins Graue ziehender, an den Kanten nicht durchscheinender, im Bruche matter, aber doch fester, und am Stahle hie und daziemlich funkenschlagender Trapp, welcher sehr wenige weiße Feldspahtpunkte und einige Schörlstimmern eingemischt hat. Das Messer greift ihn kaum an. Die Politur ist ziemlich matt.
- 14) Porphyrit aus den altaischen Gebirzgen, dergleichen auch in den Uralen bricht. Er ist ein Gemenge von vielen weißen Feldspahtslecken, wenigen Quarzkörnern, vieler Hornblende und etwas Schörlstimmern, die mit einem kaum sicht baren jaspisartigen Bindungsmittel innigst zus sämmengefügt sind. Der Bruch ist matt, und fast körnig; an den Kanten ist er nicht durchsscheinend, und am Stahle schlägt er ziemlich Funken. Die Politur ist lebhaft, und die Farbe fällt alsdenn mehr oder weniger ins Schwarze, Rothe oder Graue.

Ich habe hier nur einige Porphyrarten Sibis riens angeführt, um zu zeigen, daß die Basis des Porphyrs vorzüglich aus dren Steinarten zu bestehen pflegt, nemlich aus Hornstein, Jaspis und Trapp. Wir haben aber in Rücksicht der Farbenabänderungen viel mehrere, und zwar alle Nüancen von schwarzen, grauen, rothen, brauen, grünen, und selbst von violetten, gelben War zu und



und weißen Porphyren. Der Grund besteht aber immer aus einer der obgenannten dren Steinars ten, außer ben den Porphyriten oder Porphys rellen, wo selten eine überwiegende Basis zu bes merken ist; denn gewöhnlich ist es nur ein pors phyrartiges Gemenge. —

### III.

Vollständige Bereitungsart des auflöslischen Quecksibers; vom Hrn Doktor Hahnemann.

In meinem Buche (Unterricht für Wundärzte über die venerischen Krankheiten 8. Leipzig, Erusius 1789). ist die Verfertigungsart dieses besten Quecksilberpräparats durch einen kleinen \*) Umstand nicht deutlich genug geworden. Ich setzte daher, um nichts darüber zu wünschen äbrig zu lassen, nach öfterer Wiederhohlung des Processes diese Skipe auf, die ich hier mittheile.

Das auflösliche Quecksilber ist ein ganz reiner Duecksilberkalk von schwarzer Sammtfarbe, wels der

\*) In der Vorrede ward zur Auftösung des Quecksilbers salveters Weingeist, statt Wasser, gesest, und es blieb aus Versehen stehen. Eine höchst wichtige Verschiedenheit, da sich dies metallische Sals nicht nur nicht in Alkohol auslößt, sondern auch damit gerieben, seine Auslösbarkeit im Wasser sast verliert.

cher im destillirten Essige \*) ganz, ohne Rücksbleibsel aufgelößt wird, folglich allen andern nies dergeschlagenen Präparaten vorzuziehen ist, die alle durchaus Turbith oder weißes Präzipitat, bendes äußerst giftige Salze, enthalten. Diese benden gefährlichen Bestandtheile zu entfernen, wende man alle hier angegebene Vorsichten an, die ich, der Anfänger wegen, sehr umständlich beschreibe.

Man nehme sogenanntes doppeltes Scheides wasser, z. B., 5 Unzen, schütte 1 Loth \*\*) gesteinigtes Quecksilber hinein, und sexe das ofne V4 Kölbchen

- \*) Destillirter Essig ist eine schwache Saure, die daher nicht viel Quecksilberkalk, und auch nur langsam im Kochen auflösen kann. Hiernach wird man sich bep der anzustellenden Probe richten.
- \*\*) Ich bereite das reine Queckfilber, indem ich neun Ungen äßenden Sublimat mit zwen Pfund Wasser bis jur Aufibsung in einem irdenen oder porcelanes nen Gefäße toche, dann schwarzes Gifenblech ober eiserne Magel, etwas mehr als der Gublimat bes tragt, einwerfe, und bann bas Rochen eine gute Stunde fortsete, bis sich ein schwarzgrauer Sat am Boben, und eine abnliche Rinde an bem Gifen (die man abstreicht) gebildet hat, funf bis fechs Ungen schwer; Diefen lauge ich mehrmahl mit Baffer aus, und bringe ihn mit einem beinernen Loffel auf ein Filtrum. Ift es abgetrocknet, so erwarme ich bas Filtrum mit dem Sape gelind, und es flieft unter mäßigem Reiben alles ju gang reinem Queck: filber zusammen; welches nach meinen Erfahrungen gewöhnlich 0,6345 bes dazu genommenen Sublimats ausmacht, fast mit Scopoli übereinstimmend.

Köldchen oder das Arznenglas, worinn man die Mischung hat, tief in ein weites Gefäß voll kalzten Brunnenwassers, um die Auflösung ben geshöriger Kälte vor sich gehen zu lassen; an einem kühlen Orte.

Man bemerkt, daß ziemlich große, aber nicht häusige Luftblasen aufsteigen, die kein merkliches Geräusch geben; und wenn sie auf der Oberstäche zerplatzen, keinen \*) rothen Dunst mit der atmossphärischen Luft bilden. Die Flüßigkeit bleibt ganz kalt, (immer unter 60° Grad Fahrenh. Wärmemessers).

Man muß alle Art von Erhigung durch außere Ralte und durch wenig auf einmal eingeschüttetes Quecksilber zu vermeiden suchen, wenn man nicht haben will, daß die ganze Arbeit verderben soll \*\*).

Man

- \*) Die Luft, welche hier in ber kalten Auflösung sich entwickelt, ist nicht gewöhnliche, sondern mabre bephlogistisite Salveterluft, welche keine rothen Damose mit der reinen Luft bildet. Dieß ist eins der gewissesten Kennzeichen der gehörig vor sich ges henden Auslösung.
- \*\*) Schüttet man alles Quecksilber auf einmal hinein, rührt auch wohl die Mischung oft und viel um, oder stellt wohl gar das Glas an einen lauwarmen Ort, so bilden sich rothe Dämpfe über der Flüßigkeit, die sich nun stark erhizet und zischet, und ein, wenig branchbares, sehr leicht auslösbares, Salz bildet, welches das weiße Präcipitat fast nie völlig nieders fallen läßt. Man hüte sich ja vor einer solchen bikigen Auslösung.

Man sieht von Zeitzu Zeit zu, daß die Auslös sung auch nicht allzulangsam vor sich gehe, um nicht die Zeit zu verlieren; denn, sieht man gar zu wenig Blasen aufsteigen, so rührt man die Mischung ein wenig um.

Ift das Loth Quecksilber fast ganz aufgelößt, so setzt man mehr zu, etwa eine Unze; und wenn diese wieder fast aufgelößt ist, noch etwa 3½ Unze, und regiert immer die Austösung so, daß sie ja nicht geschwind oder mit Heftigkeit geschehe, welches man durch erneuertes kaltes Wasser in dem großen Gesäße, worinn das Glas steht, und durch einen kalten Ort überhaupt zu verhüten trachtet.

Wenn die Austösung einige Stunden gedauert hat, so sieht man das Quecksilber mit einem weißen Salze sich bedecken, welches schon der etwas schwer auflösliche Quecksilbersalpeter ist; dieß ist unter mehrern ein Zeichen, daß dieAustösung

langsam und kühle genug vor sich geht.

So regiert man die Austösung fort, bis, alles Umrührens ungeachtet, keine Blasen mehr aufsteigen wollen. Gewöhnlich ist dann fast alles zu einem weißen Salze geworden, und wenig oder keine Flüßigkeit mehr übrig. Hier muß aber, wenn man die Austösung für vollendet halten will, immer noch etwas metallisches Quecksilber darin vorhanden senn. In etwa 3 Tagen ist die Austössung zu Stande.

Ist es so weit, so giest man die Flüßigkeit (zu einer kunftigen Auflösung zuzusetzen) rein ab, neigt dann das Glas etwas schnell, und last das Duecksilber herauslaufen (zu anderweitigem Gesbrauche). Nun giest man aufs höchste ½ Loth destillirtes Wasser zu dem im Kölbchen oder Arzenenglase besindliche Salze, es zu verdünnen, und es leichter heraus zu bringen.

Man wendet nemlich nach dem Umschwenken das Glas geschwind um, und klopft mit der Faust etwas gegen die Mündung, und so fährt der größte Theil des Salzes heraus auf ein reines weißes Filtrum von Druckpapier. Man nimmt noch einigemahl ein Theelösselchen voll Wasser dazu, um das übrige Salz vollends heraus auf das Filztrum zu spühlen.

Auf diesem Fließpapier läßt man alle Feuchstigkeit durchlausen, und wenn nichts mehr abströpfelt, und das Salz sich fest zusammengesetzt hat, so legt man dies Papier mit dem Salze auf ein andres trocknes Fließpapier, um alle Feuchstigkeit vollends davon abzuziehen, und so, ohne Wärme, das Salz ganz trocken zu machen.

Man nimmt nun, wenn das Quecksilbersalz völlig trocken ist, 5 Pf. destillirtes Wasser, schütz tet das Salz hinein, und rührt so lange um, bis von dem niedersinkenden Pulver sich gar nichts mehr auslösen läßt.

Man läßt es sich segen, bis zur völligen Rlarheit. Diese helle Flüßigkeit gießt man ab \*), in ein trocknes reines Zuckerglas, und hierein schütz tet

<sup>\*)</sup> Den Satz, ber aus vitriols und salzsaurem Quecks filber besteht, kann man wieder tauglich machen, wenn

tet man so lange (unter stetem Umrühren mit einem neuen Tabackspfeisenstiele) äßenden \*) Salmiakgeist dazu, bis eine herausgenommene Probe von der obenaufstehenden hellen Feuchtigskeit wenig oder gar keine schwarze Trübung mehr mit dem kaustischen Salmiakgeiste verursacht.

Tit

wenn man ihn in Berührung mit Eisen erhitzt, und mit wenigen Tropsen Wasser daben immer seucht erhält; ift er so schwarz geworden, so fließt er durch Umrühren zu Quecksilber zusammen.

\*\*) Den äßenden Salmiakgeift (wofür man auch ben eben fo reinen weinichten brauchen fann) ju bereis ten, loschet man 2 Pfund gebrannten Ralk nach und nach mit gehörigem Waffer, und wenn er zu Pulver zerfallen ift, verdunnt man ihm zum dicklichen Brepe. Nach der Erkaltung schüttet man den Gren in einen Rolben, und (wenn die Sandkapelle warm ift) thut man ein Pfund gepulverten Salmiak baju, schuttelt es einen Augenblick berum, fest ben Rolben ein, und lutirt geschwind mit weicher Blase einen Selm bars auf, und eine geräumige Vorlage an ben Schnabel bes lettern Man verftärft das Fener allmählig. und zieht nicht vielmehr als, bem Maaße nach, ein Pfund Klufigfeit herüber, welches der zur Nieders schlagung tauglichste apende Salmiakgeist ift. Eine Probe bavon mit bestillirtem Effige fo überfattigt, daß man den Effig noch vorschmeckt, muß und wird feine weiße Wolke zeigen, wenn Gilberfalpeter ober kalt bereiteter Queckfilbersalpeter in die Aufldsung hineingetropfelt wird. Daber treibe man die Destillas tion nicht weiter, als gemelbet. Man hate fich, ja feinen mit Pottasche bereiteten Salmiakgeift jum Nieberschlage anzuwenden, ba er auf 300 Salts fäure und mehr enthält.

Ist dieß, so rührt man alles nochmahls meherere Minuten lang stark um, damit sich alles sexe. Wenn es sich sechs Stunden lang gesetzt hat, so giest man durch Reigung des gläsernen Geschirrs die Feuchtigkeit so rein als möglich herunter; giest nochmahls zwen Pfund destillirtes \*) Wasser darauf, rührt es wohl herum, läßt es sich eben so lange sexen, und giest das oben stehende Wasser endlich ganz behutsam ab.

Den dicklichen schwarzen Teig schöpft man mit einem beinernen neuen Lösselchen auf ein Filz trum von weißem Druckpapier, bedeckt es, bis alles abgetröpfelt ist, und legt dann das Filtrum mit dem Saze auf vielfaches trocknes Fließpapier an die Zugluft, oder an die Sonne, um es bald und völlig ohne Feuerhiße zu trocknen.

Man reibt den trocknen Satz in einem steis nernen oder gläsernen Mörsel fein, und hebt das Pulver in einem bedeckten Glase zum Gebrauche auf, als reines ausiösliches Quecksilber.

\*) Eine Probe von dem Wasser muß mit dem kalt bereiteten Quecksilbersalpeter keine weiße Wolke erzeugen; auch alles ben der Versertigung nothige Werkzeug und Geschirr, Destillirgerathe, Eins macheglaser, Auslösungskolben, Lössel, u. s. w. mußen mit destillirtem Wasser rein ausgespühlt worden seyn.



#### IV.

Chemische Untersuchung des Liebschwiger steinkohlenahnlichen Foßils; vom Hrn O=C. Wiegleb.

- vorigen Jahre ein Fossil entdecket worden, das man dem äußern Ansehen nach sür Steinkohlen gehalten hatte. Allein, es fand sich jedermann ben der Anwendung getäuscht, weil es keinen Brand unterhielt, sondern, der schwarzen kohligten Farbe ohngeachtet, im Feuer nur wie eine bloße Erde sich verhielt. Im äußern sahe dieß Fossil schwarz und stark glänzend aus, war leicht zerbrechlich, dickschiefrig, und muß, nach den erhaltenen großen Stücken zu urtheilen, in starken Lagen gefunden werden. Es glich der besten Glanzkohle. Da ich zur Untersuchung des selben aufgesordert wurde, so versuhr ich damit folgendermaßen.
- fchlagenen Glasretorte im freyen Feuer behandelt. Gleich beym ersten noch schwachen Feuersgrade gingen 130 Gran klares Wasser über, das nicht den geringsten salzigten Geschmack hatte, und beym fortgesetzen, bis zum Glühen der Retorte verstärkten, Feuersgrade ging auch sonst nichts mehr über. Mit schwacher Säure rothgefärbtes Lackmuspapier wurde von der übergegangenen Wähfe

Bäßrigkeit beutlich blau gefärbt; woraus etwas weniges daben vorhandenes flüchtiges Alkali ers kannt werben konnte. Auf der Oberfläche des Waffers schwamm ein faum merkliches fettiges Sautgen, das etwas Farben spielte. Das Waffer hatte einen merklichen unangenehmen Geruch, ber aber doch dem eigenen brandigen Steinkohlenges ruche nicht gleich war. Der Ruckfrand in der Retorte war nicht im geringsten zusammengebacken, fahe noch eben so start glanzend und schwarz aus, als zupor, und wog 3 Ungen 4 Dr. 20 Gran. Nach Zurechnung des überdestillirten Wassers ergab fich also noch ein Verluft von 90 Gr. Aus diesem ersten Bersuche konnte ich also schon eins feben, daß sich diefes Mineral gang anders als Steinfohle verhielt.

- hende Holzkohlen des Windofens; sie kamen aber nur langsam, wie Stücke Erden, zum Glühen, ohne einen merklichen Geruch von sich zu geben. Als ich sie mit der Zange glühend aus dem Ofen nahm, so nahm auch das Glühen alsobald, wie ben einem andren glühenden Steine ab.
- s. 4. Es wurde darauf eine kleine Portion gröblich zerrieben in einem kleinen Schmelztiegel in die Kohlen gesetzt, und eine Viertelstunde lang durchglühet. Auch hierben war kein Geruch, kein Rauch und keine Flamme zu bemerken, sons dern das Pulver glühete nur wie Sand. Als ich darauf den Tiegel aus dem Feuer nahm, hörte das

das Glühen bald auf, und das Pulver schien in seiner Natur ganz unverändert zu seyn.

- f. 5. Hierauf ließ ich 4 Drachmen gereinigsten Salpeter in einem Schmelztiegel sließen, und sing an, von dem pulverisiten Mineral kleine Portionen hinein zu tragen. Es geschahe solches jedesmahl mit lebhafter Detonation. Als ich auf solche Art 30 Gran eingetragen hatte, erschien keine Detonation weiter, und der übergebliebene alkalisite Salpeter hatte eine weiße Farbe. Darsaus ergab sich deutlich, daß das Mineral eine wahrhafte kohligte Natur haben müße.
- f. 6. Um mich noch mehr davon zu überzzeugen, vermischte ich I Drachme dieses Minerals mit 2 Dr. zerfallenen Glaubersalzes, und ließ es glühend zusammenschmelzen. Ich erhielt davon eine vollkommene Schwefelleber, und erkannte daraus die kohligte Natur unwidersprechlich.
- foweit bekannt geworden, daß ich aus seinem Verhalten, besonders dadurch, daß ein Theil desselben acht Theile Salpeter alkalisiret hatte, einsehen konnte, daß er, wo nicht durchaus, doch gewiß geößtentheils aus wahren Kohlenstoff bestes hen müße. Damit ich nun darinn zur Sewisheit kommen mögte, zerrieb ich 2 Unzen von gedachten Mineral gröblich, und setzte es in einem Schmelztiegel in den Windosen; weil ich jest sicher urstheilen konnte, daß es auch wie jede Kohle nach und nach verglimmen müße. Ich erhielt alles in beständiger Glühung, merkte daben nicht den mins

besten brandigten oder schweflichten Geruch, beobachtete aber, daß nach einer Stunde bie Dberflache des groblichen Pulvers die Karbe ju verandern anfing. Deswegen ruhrte ich bas Pulver ohngefehr alle halbe Stunden mit einem eifernen Inftrumente um, und erhielt den Tiegel immer= fort ftarf im Gluben, mit aller Borficht, daß weder Rohle noch Afche in den Tiegel fallen konnte. Bon Zeit zu Zeit bemerkte ich daben, wie die Menge des Pulvers immer mehr abnahm. End: lich nach 10 Stunden war alle Schwärze an dem Pulver verschwunden, das nun am Maake noch febr wenig betrug, und eine graubraune Karbe hatte. Es wog noch 2 Dr. 40 Gr., und mithin waren, mit Innbegrif des Waffers, ben diefer Behandlung 13 Drachm. 20 Gran Kohlenstoff veralimmet.

deutlich graulichten Quarz, mit braunen erdigten Theilen vermengt, erkennen. Um die ganzen Bestandtheile desselben genauer zu wissen, zerrieb ich ihn in einem Glasmörser zu seinem Pulver, kalzinirte solches mit gleichen Theilen siren Alkali, und zog, nach dessen Wiederabscheidung, endlich alles mit genugsamer Salzsäure aus, bis die bloße reine Quarzerde überblieb. Als ich darauf den Gehalt der salzsauren Extraction auf folgende Art zum Vorschein brachte, daß ich zuerst das Eisen durch phlogistisirtes Alkali abschied, und den eigez nen martialischen Sehalt der angewandten Menge dieses Alkalis davon abzog, darauf die übrige Klüs



Flußigkeit mit kaustischem Salmiakgeiste vermische te, und was dadurch nicht gefället wurde, endlich mit luftsauren sigen Alkali niederschlug, und zus lest alle Niederschläge ausglühete, so erhielt ich, dadurch

> Rieselerde 2 Drachmen 10 Grant Alaunerde : — 12 — Kalkerde : — 10 — Eisen : — 5 —

Ueberdieß bemerkte ich auch noch eine kleine Spur von Aupfer, welche aber nach den Aeußeruns gen wohl keinen Gran betragen mogte.

6. 9. Es läßt sich nach dieser Untersuchung mit der größten Wahrscheinlichkeit vermuthen, daß die von Morveau beschriebene unverbrenns liche Steinkohle von Rive de Gier \*) mit der vorerwehnten gleicher Art gewesen sen. Es führte awar derfelbe von der seinigen an, daß sie, ohne am Gewicht und Karbe zu verliehren, roth ges glubet hatte; dies bezog sich aber nur auf eine furze Glubung. Denn als er ein Stuck von 445 Granen eine halbe Stunde lang weißglubend ers halten hatte, waren allerdings schon 77 Gran verlohren gegangen. Wurde er die Kalzination, wie es zur Zersetzung einer mahren Kohle noths wendig ift, mehrere Stunden fortgesettet haben, so wurde er auch wohl mehrere Abnahme der Schwärze und des Gewichts, und endlich die ganze Reva

<sup>\*)</sup> Crells chem. Ann. 1789, B. 1. 6. 43.

Chem. 21nn. 1790. 3. 2. St. 7.

Bersetung der Kohle, beobachtet haben. Dies wird schon daraus gewiß, daß sie ohngesehr durch  $5\frac{1}{2}$  Theil Salpeter zersetzet worden, und sich also auch daben wie eine wahre Kohle verhalten hat. Wenn dieses angegebene Verhältniß richtig beobachtet worden ist; so haben wahrscheinlich die erz digten Theile in dieser Kohle mehr, als in der von mir untersuchten, betragen; da ein Theil der meinigen 8 Theile Salper zersetzet hat (§. 5.)

f. 10. De Morveau glaubte, daß seine untersuchte Kohle ben der großen Reichhaltigkeit am brennbaren Wefen beswegen nicht gebrannt habe, weil solches darinn in eben bem Zustande, wie im Reißblen fen, und diesem stimme ich voll= fommen ben. Scheele beobachtete, daß ein Theil Reißblen 10 Theile Salpeter zersetet habe \*), und wenn ich von meiner Kohle die erdigten Theile abrechne, und den eigentlichen wahren Rohlens gehalt nur in Anschlag bringe, so sind dadurch 02 Theile Salpeter zersetzet worden. . Bahn und Hielm hatten ferner bemerkt, daß vom Reißs bley 90 Theile vom Hundert verdunsteten, und nur eine oferartige Erde übrig bliebe; und wenn ich von der oben beschriebenen Kohle den Quarge gehalt abrechne, womit sie in garten sichtbaren Lagen durchsetzt ist, so ist hier der verflüchtigte Theil noch stärker. Also ergiebt sich aus diesem Berhalten die größte Aehnlichfeit zwischen beyden.

§. II.

<sup>\*)</sup> Crelle N. Entdeck. in der Chemie B. 7. C. 156.

f. 11. Nach dieser besondern Natur dürfte doch wohl diese besondere, doch wahre, Steinsfohlenart verdienen, daß ihr in dem Mineralssystem auch eine Stelle eingeräumt würde. Kann sie gleich nicht zur Feuerung selbst angewendet werden, so könnte sie vielleicht als Zuschlag auf Hüttenwerken mit benutzet werden, wenn sie irsgendwo in großer Menge gefunden werden sollte. Wiewohl dieses erst durch angestellte Versuchezur Richtigkeit gebracht werden müste.

9 9 9

Mit der oben beschriebenen Kohle erhielt ich auch zugleich noch eine andere weiße Erde, unter dem Nahmen Glanzerde, welche ben Rubig ohnweit Gera gefunden wird. Sie hat ein weiß= lichtes ins filberfarbigte spielendes, Ansehen, und und ist in der naturlichen Bildung und Lage dem Stimmer fehr ahnlich. Im Gefühl ist fie so fanft und fettig, wie eine Ralkerbe, und dafur durfte fie auch wohl von den mehreften gehalten werden. Ben der Untersuchung aber fand ich, was ich nimmermehr erwartete, daß fie nichts andres, als Kalkerde war, ohnerachtet mir dieß zuvor versichert wurde. Zwey Drachm. davon lößten sich bis auf etliche Gran thonigten Rückstand in Salzsäure mit Aufbrausen auf, und diese Auflos sung verhielt sich, nach allen Eigenschaften, wie jede andere salfaure Ralferdeauflösung.



### V.

Zerlegung eines natürlichen Silberamal= gama und Quecksibererzes aus Zwen= brücken; vom Hrn Hener.

Man hat seit einiger Zeit Queckfilbererze aus Zweybrucken zum Berkaufe gebracht, worin man glanzende eckige Korner findet, die man für naturliches Silberamalgama ausgiebt. Ich und mehrere meiner Freunde zweifelten, ob diese Rorner auch durch die Natur hervorgebracht, oder vielmehr durch die Kunft bereitet, diesen Ergen eingesett murben: nun ift es ben manchen Erem= plaren gar feinem Zweifel unterworfen, wo man es deutlich siehet, daß sie eingesett find; ben andern aber konnte auch das schärfste Auge keinen Betrug entdecken. Da nun der Hr. B. C. R. Dang fich diefen Winter ben uns aufgehalten hat; so kam ich mit ihm auch auf diese Sache zu fprechen, und versicherte er mich, dag diese Rorner wirklich ju Moschel= Landsberg in Zwenbrucken, bald in 30 bis 40 lachter Tiefe, bald hoher in einem braunen gusammengefinterten Steine mit Silberschwärze brächen: viele würden auch lose in der Schwarze gefunden, auch wohl zwischen krystallisirten Zinnober; auch besitze er in seiner eigenen Sammlung ein Stuck, welches pfauen= schweifig angelaufen ift: übrigens gebe er gern zu, daß darunter auch manches gefünstelte mit vorkommen moge.

Ich war neugierig genug, mich bavon gang ju überzeugen, und wünschte eine solche Portion dieser Körner zu besitzen, um damit einen Bersuch anstellen zu konnen. Br. D. war so gefällig, daß ich in seinem Namen von da einige kommen laffen durfte: es famen wurflich einige an, wos von er mir 60 Gran überließ, womit ich folgens den Versuch machte.

Sie find von ber Große einer Erbse, auch kleiner; sie hingen bennahe alle zusammen, konnten aber fehr leicht von einander getrennet werben. Sie hatten mehr den Glanz des Quecffilbers als des Silbers; ersteres konnte man sogar an eini= gen Stellen absondern, und vermittelft diefer Stellen hingen sie zusammen. Die Form ift fry= stallinisch, obgleich nicht gang regelmäßig; es ift ein Burfel, ber bis über die Mitte der Seiten= flachen abgestumpfte Ecken, und durchgehends abgestumpfte Kanten hat, und mehrentheils in die gange gestreckt ift.

Sie zersprangen unter einem gelinden Drucke in ein gröbliches Pulver, welches sich leicht zerreiben ließ; jedoch spuhrte man daben eine gewisse Sprodigkeit: waren sie aber zerrieben; so wurde bas Pulver schmierig, wie ein Amalgama. Die Eigenschaft, daß sie unter bem Drucke ger= fprangen und die frnstallinische Form, überzeugte mich hinlanglich, daß sie die Ratur hervorges bracht habe.

Ich setzte biese sechzig Gran in einer kleinen Glasretorte, die in einem Tiegel mit Sande lag, bem bem Glühefeuer aus, die Vorlage war mit Wasser angefüllet. Machdem ber Bauch der Retorte eine Beit geglühet hatte, ließ ich fie erkalten, und konnte aus dem Halfe derselben vier und vierzig Grane Quecffilber zusammenfegen; der Rucfftand mog sechszehn Gran, der wie verkalft aussah: jedoch hatten die Körner noch zum Theil ein glan= zendes Ansehen. Durch eine Lupe glanzte auch die Oberfläche; unter dem Drucke ließen sie sich ausdehnen, und nahmen den Glanz des feinen Silbers an. In Salpeterfaure brausete dieser Rucktand und lößte sich gang barin auf; und aus der Auflosung fiel mit Salzsaure ein haufiger weißer San nieder. Als nichts mehr fallen wollte, wurde alles auf ein Filtrum gegoffen: (ber dars auf bleibende Sat mit Baffer nachgespühlet und getrocknet; er wog ein und zwanzig und einen halben Gran.) Ich vermischte ihn mit Laugen= falz, schwolz ihn in einen Tiegel zusammen, und erhielt ein Korn des feinsten Silbers funfzehn Gran schwer. Die von dem Sate durchgelaufene Saure wurde mit Laugensalz versett, bis sie nicht mehr aufbraußte; fie trubte fich davon etwas (fie wurde einige Zeit in die Warme gefest, wo der Sat bald ju Boden fank, da denn die flare Fluf= figkeit abgenommen, und auf ben Sat einigemal Masser gegossen wurde:) dann wurde er getrocks net; er mog & Gran, und hatte ein ziemliches Volumen. Da er sich nicht gleich in Salpeters und Vitriolfaure auflößte; so vermuthete ich, daß es ein Metallfalk senn mochte: ich vermischte ibn mit. mit etwas Laugensalz und Phlogiston, und schmolz ihn auf einer Kohle mit dephlogistisirter Luft; ich erhielt eine gelbe trübe Glasperle, woran ich aber nichts metallisches entdecken konnte. Ich muß daher glauben, daß es kein Metallkalk, sondern Alaunerde gewesen sen; worinn mich der Umstand bestätigt, daß sie keucht mehr wie ein Schleim als eine Erde aussah, und wie ein Kleister einstrocknete, wie solches die Alaunerde zu thun psiegt, wenn sie mit kaustischem Laugensalze gefället ist, oder auch vom Weinsteinsalze, welches doch auch immer etwas kaustisch ist; die zu geringe Menge ließ mich in Ungewisheit.

Diese Krystallen sind also allerdings ein natürzliches Silberamalgama; und es ist zu bewundern, daß eine so geringe Portion Erde demselben so viel Sprödigkeit mittheilt, daß ein Theil Silber mit bennahe 3 Theilen Quecksilber die Festigkeit erhält: (ob das bischen Erde auch etwas zur Arystallsorm beytrage, getraue ich mich nicht zu behaupten.)

Auch zu Stahlberg im Zwendrückischen, sindet sich noch eine andere Art von Silberamalgama, die Adernweise durch eine zinnoberhaltige Miner geht; die Miner selbst ist Thon: bisweilen sinden sich Stellen darin, wo der Thon verhärtet ist, die denn Jaspisartig sind. Es giebt Stücken, worin die Amalgamaadern häusig durchsetzen; ben andern sind sie sparsamer: auch weicht der Zinnos bergehalt darin sehr von einander ab. Da ich auch von dieser Artzwen Stücke, um sie zu zweiegen, der Güte des Hrn Danz zu verdanken hatte,

fo

so suchte ich von der einen soviel Amalgamaadern abzusondern, als ich konnte: ich erhielt dren und vierzig Gran, welche keine Steinart mehr zu bes sitzen schienen.

Diefe drey und vierzig Grane aus einer Retorte, wie vorhin destillirt, gaben fieben und awanzig Grane Queckfilber: es blieben fechszehn Gran zurud, die theils weiß theils glanzend und jusammenhangend waren. Die Salpeterfaure ließ davon zwen Gran zurud, welche noch Stein waren, und mir also ben dem Reinigen entgans gen fenn mußten; ich fonderte das Gilber in diefer Auflösung durch Salzsäure ab: das Hornsilber that ich auf ein Kiltrum, und fällete das davon abgelaufene mit Weinsteinsalg; es fiel ein Sat, der ausgewaschen und getrocknet, zwen und einen halben Gran wog, sich febr langsam in Bitriola faure auflößte, und derfelben den Alaungeschmack mittheilte; es war also Alaunerde. Das Sorns filber mog trocken fechezehn und einen halben Gran; ich feste diefes vorerft ben Seite,

Wie man sagt, so sollen diese Erze blos auf Duecksilber genützt werden, in welcher Absicht sie mit Kalk vermischt destillirt werden: da sie zum Theil sehr reich von Zinnober sind; so schien es mir sehr wahrscheinlich, daß sie auch zugleich zu Zinnober angewandt werden könnten. Um hierz von gewiß zu seyn, that ich den Kückstand der Stufe, von welcher ich das Amalgama so rein als möglich abgesondert hatte, gröblich zerrieben in eine kleine Retorte: sie schien nicht viel Zinnos

ber zu halten, und wog ein Loth und zwanzig Gran. Ich schlug Wasser vor, und gab nach und nach Reuer bis zum Gluben; mit diefem Reuer hielt ich eine halbe Stunde an. Buerft ftieg eine Reuchtigkeit in die Hohe, bald darauf beschlug der Retortenhals, und das vorgeschlagene Wasser wurde mildicht; zulett fiel auch auf dasselbe ein schwarzer Staub. Als die Befäße erfaltet waren, roch das Waffer ben Abnahme ber Borlage flüchtig nach Schwefelfaure; im Schnabel ber Retorte hing noch etwas schwarzer Staub, besser nach der Mitte ju Quecffilberfugelchen, und nahe am Bauche etwas recht schoner Zinnober: ich sonderte erft das schwarze Pulver und das Quecksilber mit einer rauhen Feber ab, und sammlete acht und vierzig Grane Quedfilber; das schwarze Pulper hingegen, welches feine zwen Gran betrug, that ich zu dem, welches auf dem Wasser schwamm, und setzte das Baffer mit etwas kaustischem Laugensalze in Dis gestion: nach einiger Zeit fand ich am Boden des Gefäßes einige Quedfilberfügelchen, die abgesondert funf Gran wogen. Run schlug ich ben Sals der Retorte mit Borsicht ab, und sonderte aus bemfelben ein und zwanzig Gran Zinnober ab.

Der Rückstand war ein graues Pulver; es wog einhundert und acht und dreißig Gran: (weil ich noch etwas Silber darin vermuthete, goß ich zwenmal reine Salpetersäure darauf, und stellete es damit eine Zeitlang in die Wärme.) Die filztrirte Aussösung trübte sich auch wirklich mit Salz

fäure; als nichts mehr fallen wollte, goß ich es auf das Filtrum, worin das Hornsilber war; und als der Satz abgespühler und getrocknet war, verzmischte ich es mit Weinsteinsalz, that es mit dem Filtrum, worin es gewesen, in einen Tiegel, und gab Schmelzseuer, nach dem Erkalten fand ich drenzehn und einen halben Gran feines Silber.

Die von dem Hornsilber abgegossene Flüßigs keit gerann mit kaustischem Salmiakgeiste in einen kein Schleim, der mit Wasser verdünnet, auf ein Filtrum gegossen, abgewaschen und in der Wärme getrocknet wurde, wo er hornartig eins trocknete, und trocken ein und vierzig Gran wog. Er lößte sich sehr langsam in Vitriolsäure auf, setze eine kleine Spur Gyps ab, das übrige schoß ganz zu Alaun an: den Rückstand untersuchte ich nicht weiter, da ich schon vermuthen konnte, daß er noch etwas Thon halten, und daß das übrige Kiesel senn würde.

Da diese Miner wirklich etwas Zinnober ges lieferthatte; so war ich neugierig, ob die andere, die reicher davon zu seyn schien, mehr davon geben würde.

Sie hatte ebenfalls einige Silberamalgamas Aldern; sie wog etwas über neun Quentchen: ich pulverte sie gröblich, nahm gerade neun Quentchen davon, that sie in eine Retorte und gab nach und nach Feuer bis zum Glühen. Da die Retorte heiß ward, kam ebenfalls eine Feuchtigkeit; dieser folgte das Beschlagen des Retortenhalses; auch wurde das vorgeschlagene Wasser ganz milchicht: dieses

diesesmal kann am Ende nur ein wenig schwarzes Pulver auf das Waffer; als die Retorte über eine halbe Stunde gegluhet hatte, ließ ich das Feuer Nach dem Erfalten, roch das vors geschlagene Wasser ben Abnahme der Borlage ebenfalls sehr stark nach Schwefelfaure: ich son= derte wie benm vorigen, erst das schwarze Pulver und das Quecksilber aus dem Salfe der Retorte ab, und erhielt hundert und zwen Gran laufen= des Quecksilber und dreißig Gran des schwarzen Pulvers, welches ich für nichts anders als Mines ralmohr erkennen konnte, der hier auf dem trocknen Wege entstanden ift, indem die in der Miner ent= haltenen Erden einen Theil des Zinnobers zerfett haben. Es geht der fren gewordene Schwefel querft in die Hohe, legt fich in den Hals der Re= torte; dem folgt das ebenfalls fren gewordene Quecksilber, legt sich auf den Schwefel und verbins det sich damit: oder vielleicht gehen bende Theile augleich in die Sohe und verbinden fich in Dunfts gestalt mit einander, und bleiben schwarz, weil ihnen die hipe mangelt, die dieses Pulver in Zins nober umandert. Als die Retorte vorsichtig zers schlagen war, fanden fich achtzig Gran Zinnober; auch waren einige Gran auf den Ruckstand benm Zerschlagen gefallen. Das vorgeschlagene Wasser ließ ich stehen, bis es sich gesetzt hatte; dann filtrirte ich es durch Papier, dessen Gewicht ich mir merkte; worinn ich, nachdem es abgewaschen und wieder trocken mar, fieben Gran eines gelbs lichen Pulvers fand; welches wie Schwefel brannte,



brannte, wie es benn auch nichts anders seyn konnte.

Der Rückstand war ebenfalls grau, und wog ein koth und siebenzehn Gran; um das Silber daraus zu erhalten, digerirte ich ihn zwenmahl mit reiner Salpetersäure, und schlug aus der Austösung das Silber mit Salzsäure nieder; das Hornsilber reducirte ich auf vorige Art, und erhielt siebenzehn Gran feines Silber. In der salpeters sauren Austösung waren noch zwen und sechzig Grane Erde mit aufgelößt, die sich ganz, wie die von der vorigen Miner verhielten; also Thon mit erwas wenigen Kalk war.

Aus diesen Versuchen erhellet, daß diese Minern nicht allein auf Silber, sondern auch mit Vortheil auf Zinnober genutt werden könznen: denn außer denen erhaltenen achtzig Gran Zinnober, würde auch der Mohr dazu angewens det werden können, wenn er von mehrern Destils lationen gesammlet und sublimirt würde. Allers dings würden die Anstalten etwas verändert wers den müßen, indem statt der jest gebräuchlichen eisernen Retorten gläserne zu nehmen wären, die um sie in offnes Feuer legen zu können, mit einem guten Thon beschlagen werden müßten: dieser geringe Kostenauswand würde durch den in Menge des zu erhaltenden Zinnober reichlich ersest werden.



### VI

Ueber die Ursach der festen Gestalt, worin zuweilen das dephlogistisch=salzsaure Gas erscheint; vom Hrn Westrumb.

Die dephlogistisirte dunstformige Salzfaure enthalt eine betrachtliche Menge Braunftein in sich aufgeloft. Dieß ist der Fall selbst ben ders jenigen, die man mehreremale mit Waffer gewas fchen hat. Luftsaure Laugenfalze fallen aus ber mit Waffer gewaschenen, und mit Waffer verbuns benen dunftformigen Saure, einen weißen, und luftleere, einen braunen Riederschlag. Je ftarfer die Salgfaure ift, die man zu Bereitung des Dunftes verwendet, um fo mehr nimmt er auf, und um fo leichter nimmt der Dunft eine feste Bestalt an. Dieg bestärft mich in der, im ersten Stud der Diegiahrigen Unnalen, icon geaußerten Bermuthung, daß hen Osburg's vermeinte Zerleguns gen der Laugensalze, nichts weniger als wahre Berlegungen sind: sondern daß die Erden, die er aus ihnen geschieden zu haben sich einbildete, lauterer Braunftein war. Es laft mich ferner glauben, daß die Gerinnungsfähigfeit der dephl. Salzfaure, allein, von der geringern oder größern Menge Braunstein herruhret, die fie aufgeloft enthalt. — Die dephlogistisirte Salzsaure, sett eine betrachtliche Menge Barme ab, wenn sie die gemeine Luft oder Waffer, ober auch mit Baffer

verbunden, die zu bleichenden Stoffe berührt. — Sie nimmt (bleibt sie mit thierischen Stoffen lange in Berührung) den Seruch des versüsten Salpeztergeistes an. Bemerkungen, deren weitere Untersuchung, wie ich glaube, von großer Wichztigkeit senn wird; es ist nur traurig für mich, daß sie, und vorzüglich meine lange Beschäftigung mit der dephlog. Salzsäure, meiner Lunge einen totalen Schaden verursacht haben. Ich leide an einer steten Heiserkeit und an unaufhörlichen Brustschmerzen.

Die beträchtliche Menge Braunstein, welche die dephlogistisirte Salzsäure enthält, scheint an ihren dephlogistissirenden und entfärbenden Sigensschaften sehr großen Antheil zu haben. Wenn doch die Freunde des Phlogistons sich mehr um diesem Stoff bekümmern wollten! er würde ihnen — außer wichtigen Thatsachen sür die, noch immer schwankende, Lehre von der wahren Beschaffenheit der Luftarten, — mehrere unwiderstegliche Beweise für das Dasenn des Phlogistons gewähren. Hätte meine Lunge nicht so sehr ben den Arbeiten mit diesem Stoffe gelitten; oder dürste ich ihre Wiederherstellung für die Zukunft hossen; so würde ich meine Arbeiten fortsezen,

und die Entdeckungen vollenden, auf deren Spurich långst war: aber hierzu habe ich, ben meiner engen Brust, alle Hofnung verlohren. — Daß man, ben Zerlegung der Pflanzensäuren durch dephlogistisirte Salzsäure, weniger Phosphorssäure, als durch die Salpetersäure erhält, hat vielleicht auch nur seinen Grund im Braunsteine, den jene führt, und der dieser fehlt.

### VII.

Vermischte chemische Bemerkungen aus Briefen an den Herausgeber.

Vom Hrn Direct. Achard in Berlin.

Sch habe der Kon. Akademie ohnlängst verschies dene Abhandlungen über die Elektricität der Erden, auch über die Barometrischen und Hygros metrischen Maaßen, über die Einrichtung des von mir etablirten Meteorologischen Cabinets der Akademie, und über Meteorologischen Beobachstungen vorgelesen: weil aber diese Abhandlungen mit der Chimie nicht genau genug verwand sind, so würden sie, so gern ich sie Ihnen mittheilte, keinen

feinen Plat in ben Annalen finden fonnen. habe aber jest eine Arbeit unter Sanden, über die gelbfarbenden Theile bes Safflors, den ich felbst hier gezogen habe, mit welchem ich verschies dene Versuche anstellte, um zu sehen, ob sie nicht auf Zeuge figirt werden tonnen. In einigen Wochen wird jene fertig fenn; und ich werde fie aledenn Ihnen mit Bergnugen übersenden. Auch habe ich eine andere Arbeit, uber die Wirfung der Salze auf die Begetation, meist vollendet; auch diese werde ich, sobald sie fertig ist, Ihnen überschicken; - - Brn Ruderts Theorie kann ich noch nicht so gang benftimmen; manche meiner Versuche wollen sich nicht so recht damit reimen. Das antiphlogistische System ist eine der sinnreichsten Theorien, deren Theile treflic ausammenpassen. Indessen scheint mir doch die alte Lehre von Phlogiston, ob sie gleich nicht so gang fonnenflar erwiefen werben fann, (und welcher nicht mathematische Sat ift wohl eines folden Beweises fahig) die großere Bahrschein= lichkeit auf ihrer Seite ju haben, mit welcher wir uns ja fast immer auf diesem Erdballe begnus gen mußen.

# Vom Hrn D. de la Metherie in Paris.

er Hr. Graf von Carburi hat denen Hrn d'Arcet und Lavoisier Zweisel vorges legt, ob das Salz vom Pulo wahrer Salpeter, und dergleichen überhaupt unter der Erde anzus treffen

treffen fen. Rach hrn d'Arcet giebt es awar naturliche Salpetergruben im Ronigr. Reapel, in mehreren Spanischen Provinzen, in Oftindien und gegen ben Banges ju, auf der Dberflache der Relsen und der Erde; aber er zweifelt an deffen Dafenn im Innern, (in Maffen, als das Steins falg,) weil die Salpetersaure fich nur auf der Oberfläche erzeuge, und die Pttasche nur von Begetabilien herruhre: auch finde man feinen vitriolisirten Weinstein, fein Digestivsalz in dem Innern der Erde; und dort nur das Steinfalz allein; und nur Glaubers, und Bitterfalz in Sohlen ober Seen, wo die Luft zutreten konne. Den Salpeter finde man selbst nicht in Quellen, boch= stens nur geringe Spuren davon \*). Eben der Mennung ift auch Br. Lavoisier. - Br. de Luc hat mir viele wichtige Einwurfe gegen die antiphlogistische Lehre, und deren Romenflatur aemacht.

<sup>\*)</sup> Das Gegentheil erhellet doch aus J. M. Desters reichers (oder vielmehr Hrn Winterl's Prof. der Chemie zu Ofen) Analysi aquar Budensium Veter. J. 1781. Eine der dortigen (kalten) Quels len, die Schüllerische, enthält (S. 183.) so viel wahren prismatischen Salveter, (außer dem kalks artigen und bittererdigten), das in einem Jahre 120 Centner davon gesiedet werden könnten (hier muß doch also wohl unterirdischer Salveter in Massen senn, der durch das Wasser aufgelößt wird); wenn nur die Feuerung wohlseiler wäre: man hat auch im Schloße viele dergleichen salveterhaltige Quellen; sie enthalten aber alle daben sehr viele faule Luft.

gemacht. Nach ihm enthält jede Luftart Wasser: aus diesem entsteht keine Luft durch bloke Wärme; aber wenn noch die Einwürkung des Lichts hinzukömmt, erfolgt eine Luftart.

### Vom Hrn Prof. Klaproht in Berlin.

Gewiß gehört die genaue und richtige Abschei= bung bes Gifens aus den Stein: und Erds arten, ben beren Berlegung, ju den fcmarigften Arbeiten. Die Blutlauge, oder die phlogistisir= ten Laugenfalze lassen sich nicht nur nicht, ohne viele, ihnen eigne Beschwerlichkeit anwenden; fondern sie geben auch leicht, ohne die strengste Borficht, falsche Resultate. Vormahls suchte man dieß Gifen theils mit Salmiak aufzusublimis ren: und dieser, (vielleicht feiner Umftanblichkeit wegen blos verlagene) Weg, kann jest noch oft richtig jum Biele fuhren. - Der jusammen= ziehende Pflanzenstoff, (z. B. Gallapfel) zeigt blos die Gegenwart, aber nicht die Menge des Gifens an. — Die angegebene Dephlogistisi= rung des Gifens (durch Ausstellen an der Luft, unterm oftere Anfeuchten mit Wasser, oder durch Salpeterfaure) um es unaufloslich zu machen, entspricht nur zu oft bem erwarteten Rugen nicht. Aependes flüchtiges Laugenfalz fallt die Gifenerde, wenn sie blos mit Ralf:, oder Schwererde vers mischt ift, am sicherften und besten: ift sie aber, wie am mehrften geschieht, mit Alauns, oder Bitter: Erde, oder benden zugleich vermischt; so

verdient das ätzende feuerbeständige Alkali den Borgug, (wie ich ohnlängst schon angab.) Krische gefällte und ausgefüßte, aber noch feuchte Alauns erde loft fich in einem Glasfolben, in der, uber gelinden Reuer erwarmten Lauge auf; ohngefehr. wie Bachs im heißen Dehle zergeht. Die flare Auflösung schießt, ben vorsichtigem Abdunsten, in aneinander gereiheten Rhomben an. Enthalt aber die Alaunerde zugleich Gifen, fo bleibt lets teres, als braunrothe Floden jurud, welche nachs dem die Auflosung mit Wasser verdunnt worden, durche Kiltrum abgeschieden, ausgesüßt, getrock= net und durchgeglubet, den Gifengehalt richtig angeben. Kindet sich aber ben der Alaunerde auch Bittererde; so bleibt diese ebenfalls unauf= gelößt; diese fann man nach ber Filtration und Aussugung in jeder Saure auflosen, und burch luftsaures Alkali niederschlagen. Enthielten aber bende Erden auch etwas Gifen; so wird nach Auflos fung der einen in der agenden Lauge, der auf dem Kiltrum gesammleteRuckftand aus ber eifenhaltigen Bittererde bestehen, deren Trennung bewirft wird, wenn man dieselbe in Vitriolsaure auflößt, zur trocknen Masse abraucht, in einem bedeckten Schmelztiegel eine bis 11 Stunde lang burchglus het; hierauf in Wasser aufloßt, und durchsenhet: da denn die Gifenerde juruckbleibt, aus dem durch= gegangenen Bitterfalz aber die Erde durch Alfalt fället. - Die in der Lauge aufgelofte Alauns erde kann man burch Sattigung mit einer Saure, wenn man den Punkt aufs genaueste trift, wie= der



ber darstellen. Ober, um sicherer zu gehen, sett man, nach Sättigung der Lauge durch Säure, von dieser noch so viel hinzu, als nothig ist, die niedergefallene Alaunerde gänzlich wieder aufzuslösen: worauf dieselbe nun durch jedes Alkali gesfället werden kann.

# Vom Hrn D. Hahnemann in Leipzig.

ser aus Quecksilber, durch kaustisch : flüchtiges Laugensalz gefällte, bunkelschwarzgraue Queck= filberfalt, ohne Site getrocknet, ift wahrer Ralf; das ift, er schlägt das Silber aus der Salpeter= faure nicht als Metall (Dianenbaum) heraus. Ift er völlig trocken; so läßt er sich im Mörser irgend einer Urt ftark reiben, ohne einige Ber= ånderung zu erleiden; er bekommt nur eine etwas lichtbraune Karbe, um sich dem, fur sich verkalf= tem, Quecksilber ju nahern. Reuchtet man aber den schwarzen, frischbereiteten trocknen Quecksil= berkalk mit etwas Wasser bergestalt an, bag er sich etwas klumpert (etwa 30 Tropfen destillirtes Waffer zu einer Unze Kalk) und reibt ihn dann in einem glafernen Morfer etwas stark, doch nicht bis zur Trockenheit; so reducirt er sich sogleich und fast augenblicklich zu den feinsten Metallfugels Man kann durch diese Handanlegung den gangen Quecksilberkalt in laufendes Metall um= wenden. Woher dieg Brennbare? Aus der Zer= setzung des Wassers! wird der Antiphlogistiker, ohne



ohne sich zu bedenken, antworten. Wir wollen dies aber noch nicht thun; nicht eher, als bis wir den Versuch so wiederhohlt haben werden, daß 1) das Reiben in ganz reiner dephlogistisirzter Luft, 2) in ganz phlogistisirter Luft, 3) ohne Jugang des Tageslichts, 4) in beträchtlichen Massen, z. B. mit einem Pfunde des reinsten obzgedachten Quecksilberkalkes, geschehe, und die in Berührung gestandenen Luftarten genau geprüft werden; welches ich ehester Tages, wenigstens zum Theil zu unternehmen gedenke, und wozu ich alle Scheidekünstler einlade, denen die, jest so bestritztene, Wahrheit am Herzen liegt.

### Vom Hrn von R\* in Paris.

Shnstreitig wissen Sie schon lange, daß einige vorzügliche chemische Künstler die Platina wie andre Metalle zu bearbeiten, vor noch nicht langer Zeit ausfindig gemacht hatten: aber daß Arbeiten darinn jest schon so vervielfältigt sepen, follte man kaum glauben. Inzwischen kann ich Sie doch versichern, daß man ben Janety (Marchand-Orfevre, rue de l'arbre sec.) gegen fehr billige Preiße Tabatieren, Uhrketten, Löffel, Zahnstocherbuchsen, Löhtröhrchen, und alles was man von ahnlicher Arbeit nur wunscht und bestellt, von reiner Platina, außerst fauber und geschmackvoll gearbeitet fogleich erhalten fann. Der Preig der Waaren, richtet sich, wie ben Gold und Silber, nach der Schwere und der Art 2 3.

Arbeit: er ist etwas geringer, als der des ersten: ihre Farbe läßet sich kaum vom Silher unterscheis den: aber sie ist weit unveränderlicher, in Farbe Glanz und Politur.

# Ausjüge

aus den Schriften der Königlichen Gesellschaft der Aerzte zu Paris, für das Jahr 1782.

### VIII.

De Lassone, bes Vaters, Bemerkungen über einige heilsame Eigenschaften des Kampfers \*).

Jolland einige Häuser, die sich vornemlich mit dem Handel mit Kampfer beschäftigen, bey der Reinigung des Kampfers ein Berfahren beobachten, das von Vater auf Sohn kommt, und für andere ein Geheimniß bleibt; im Allgemeinen weiß man nicht mehr davon, als von der Reinis gung

<sup>\*)</sup> Histoire de la Societ. roy. de Medec. à Paris. Vol. 5, S. 263: 267.



gung des Borares. Die Versuche, ihn zu zers legen, haben bis jest bennahe noch keinen Aufschluß über seine Mischung gegeben \*).

### IX.

De Fourcron über die Bereitung, Arznenkräfte und Verordnung des seuerfesten Salmiaks \*\*).

chon långst haben die Verzte in mehreren Rrankheiten, vornemlich aber in folden, welche mit einer Berdickung der Lymphe ver= Enupft find, Meerwaffer und Meerfalz als abs führende Mittel gegeben. Ruffel besonders, hat das Ruchensalz in Strofeln empfohlen; ich hatte von den Jahren 1778: 1783 mehrmal Geles genheit, es in diefer Rrankheit ben Rindern ju versuchen; ich gab es in Wasser aufgelößt, und die Wirkung, welche ich davon wahrnahm, bewogen mich, seine Eigenschaften sorgfältig zu untersuchen; ich gab es zuerst gereinigt von allem fremden Stoff und von allen zerfliefenden Salzen, aber ich fand, daß es so nicht so start und schnell auf Stuhlgang und Barn wirfte; in ftarfern Bes wichten erregte es mehr Durft und Sige, als daß

\*) Dieß geschahe indessen ohnlängst unter und in Dist. de Camphora et partibus, quae eam constitutent; auch. D. A I. F. Rosegarten Gött. 1785 4.

<sup>\*\*)</sup> Histoire de la Societ. roy. de Medec. à Paris. Vol. 5. ©, 268-274.

es abführte und eröfnete; ich mußte baher versmuthen, daß die größere und schnellere Wirkung, die es äußert, wenn es noch nicht gereinigt ist, von den fremden Salzen abhängt, die es noch mit sich führt; ich richtete also mein ganzes Augensmerf auf den feuerfesten Salmiaf und das muriaztische Bittersalz, die das gewöhnliche Meersalzenthält, und von welchen es, so wie das englische Bittersalz die Eigenschaft zu zersließen, hat.

Auch von diesem lettern Salze bemerkte ich, daß ein Loth davon, wenn es gereinigt und in schöne vierseitige Ecksäulen angeschossen war, nicht so stark abkührten, als anderthalb Loth vom geswöhnlichen, das noch nicht gereinigt ist; auch dieser Unterschied scheint mir vom muriatischen Bittersalze zu kommen, von welchem ich in geswöhnlichen engl. Salze, immer 16 = 15 sand, so daß ein Loth dessen etwa 15 Gran enthält; daher steigt auch, wenn man Vitriolohl darauf gießt, Rochsalzluft auf; dieses bewog mich, die Heile Fräste des seuersesten Salmiaks und muriatischen Vittersalzes zu versuchen, da sie noch nirgends beschrieben sind, und zwar hier zuerst diesenigen des erstern.

Um dieses Salz zu bereiten, löße ich kleine Stücke Doppelspaht in der Kälte in sehr reinem Salzgeiste auf; die Austösung geht langsam vor sich, und man muß das Glas von Zeit zu Zeit rütteln, weil der Theil des Spahts, der sich nach und nach auslößt, auf dem Boden liegen bleibt, ohne sich mit der Säure zu vermischen, und den Spaht



Spaht gegen bie Berührung ber Saure ichust; vier goth Spaht erforderten ju ihrer Auflosung 55 Gran über 121 Loht Saure, die zwar rein, aber so weit mit Wasser verdunnt war, daß ein Boll davon nur 47½ Gran mehr, als abgezogenes - Wasser wog; da die Auslösung, damit nichts als feste Luft davon gehen konnte, in einer sehr hohen Klasche mit einem angefutteten Trichter ges macht wurde, so hatten sich 55 Gran über 1\ 20th verlohren; so scheint also der Doppelspaht bens nahe die Salfte feines Gewichts an fester Luft zu enthalten; man muß darauf bedacht fenn, reinen Salzgeist zu treffen, der keine Bitriolsaure halt; diese verräht sich bald, wenn man einige Tropfen von der Auflösung der Schwererde in Salzsäure darein fallen läßt; ist er rein, so zeigt sich auch nach einigen Stunden, fein Bodenfat; hallt er aber Vitriolfaure, fo zeigen fich weiße Streifen. Ich ziehe den Kalkspaht auch gewöhnlicher Kreide vor; denn diese enthält ein wenig Thon, und oft einige Eisentheilchen, wovon das Ralksalz verans dert und unrein wird; sie erfordert ohngefehr 15 Gran weniger zu ihrer Sattigung, als Spaht: fie enthält alfo weniger Ralferde und mehr Baffer; das Wasser ist darin sehr merklich; benn fie flumpt sich zwischen den Fingern; das thut auch noch so zart geriebener Spaht nicht; ist die Auflos fung gefättigt und klar, so dampft man sie im Sandbade in Glafern ab. Irdene Gefaße find dazu nicht tauglich, weil sie wegen ihres locherichten Befüges einen Theil der Rlugigkeit durchlaffen; metals

metallene, felbft filberne Gefage, gaben dem Galte eine grune Farbe. Salt man mit dem Abdampfen so lange an, bis die ruckftandige Reuchtigkeit dick wie Dehl ift, so fangen gemeiniglich unförmliche Klumpen und sehr kleine Krustallen des Salzes an, niederzufallen; man gießt alfo davon die flare Feuchtigkeit in ein anderes Glas ab, das man zuvor warm gemacht hat, und in Zeit von 12 Stunden hat man schöne 2 Zoll lange und 8: 10 Linien im Durchschnitt haltende Ronftallen, welche vollkommene oder mit bren Klachen zugespitte fechsseitige Edsaulen vorstellen. Auch der zer= floffene Ruckftand von der Zerfepung des Salmis afs durch Ralf, schießt, wenn man ihn in glaschen aufbewahrt, im Sommer ben trodener und mar: mer Witterung in große achtseitige, manchmal einige Boll lange Ecffaulen an. Rimmt man Diese Krystallen aus den Apothefen, logt sie im abgezogenen Waffer auf, und läßt das Salz wieder anschießen, so erhalt man den feuerfesten Salmiak fehr rein. Ift man mit dem Abbampfen ein wenig weiter gegangen, (denn es ist schwer, den Punft genau zu treffen;) so schießen Radeln oder sehr feine Ecffaulen an, die ihrer lange nach duf ein= ander gehäuft sind; ist endlich die Flußigkeit fo Dick, als ein dicker Sprup geworden, und hat mit der außern Luft einerlen Ralte angenommen, fo gerinnt fie, wenn man fie nur wenig ruhrt, fogleich ju einem Klumpen; sie erhitt sich stark, und was niederfällt, ift fo hart, daß man es nur mit dem Sammer entzwen ichlagen fann. Dr. Delles

Pelletier hat eben dieses wahrgenommen, wenn er seste Luft in die Austosung des seuersesten Salmiass brachte; meine oft wiederholten Beobsachtungen aber beweisen mir, daß sie nichts darzu benträgt, als durch die Bewegung, welche sie ben ihrem Durchgange macht; denn ich sahe, blos nach dem Schütteln des Glases, worinn die Austosung dieses Salzes enthalten war, einen eben so harten Alumpen zu Boden fallen; merkwürdig ist es, daß sich daben sogleich eine merkwürdige Erhitzung äußert; Wärmestoss wird aber fren, so oft slüßige Körper in den festen Zustand übergehen.

Keuerfester Salmiaf in Arnstallen hat anfangs einen fühlen, nachher einen scharfen, stechenden und fehr bittern Beschmad; Diefer lette Beschmad hat jugleich etwas hipiges; allein alle diese Empfin= dungen verlohren fich sehr bald, und, so wie sich das Salz im Speichel auflößt; er schmelzt ben fehr schwacher Hige und schon ben 28° (nach Reaum.), und zieht Feuchtigkeit aus der Luft ftark an; nimmt man ihm fein Arnstallwaffer, fo schmeckt es schärfer. Zwen Loth Kryftallen, in einem Glase in ein Sandbad geset, bas 140° warm war, schmolzen auf der Stelle; so wie die Barme das Arnstallwasser zerstreute, trocknete das Galz wie eine Rinde auf der Oberfläche, und wurde, ohne sauren Dampf von sich zu geben, nach und nach ju einem fehr weißen und fehr trochnen Dule ver, das 10 Gran über ein Loth mog; die Rruftallen halten also in zwen Loth 10 Gran weniger, als ein

ein Loth Wasser, also bennahe die Hälfte; in dies sem Zustande ist der seuerseste Salmiak sehr weiß in kleinen Klümpchen; die aber sehr leicht zers sießen, und von einem sehr hitzigen und scharfen Geschmack, der einige Aehnlichkeit mit demjenisgen des geblätterten Essigsalzes hat; nimmt man zwen Gran davon in den Mund, so werden die Zähne merklich stumpf. Weil er so sehr leicht zersließt, so muß man ihn in sehr trocknen Glässern mit enger Mündung und Glasstöpseln aufs bewahren.

Auch lößt er sich ungemein leicht auf; ein Theil Wasser lößt ben 15° Warme (nach Reaum.) über zwen Theile davon auf. 3men Loth abges zogenen Wassers lößten funf Loth auf, und bas Quecksilber im Warmemeffer sank daben von 150 auf 6° über o. Um die Kraft dieser Auflösung zu erforschen, habe ich sie mit sehr verschiedener Menge Baffer gemacht; von derjenigen an, welche zur Auflösung durchaus nothig war, so weit, bis Die Rlugigfeit nicht mehr merflich schmeckte. Drit= tehalb Quentchen davon, gaben acht loth Waffers feine Karbe, aber einen fehr scharfen und fehr bittern Geschmack, so daß es sich ohne Efel nicht trinken läßt; sett man noch 24 loth Wasser zu, fo daß das Salz & des Ganzen ausmacht, so schmedt das Waffer noch gefalzen; 8 Gran in 8 Loth Wasser, oder 230 ist noch sehr merklich; aber 6 Gran in eben fo vielem Baffer aufgeloft, geben ihm keinen Geschmack, so daß 400 ohngefehr die Grenze ift, auf welcher man das Salz im Waffer nicht

nicht mehr wahrnimmt; daher schmecken viele Gesundbrunnen nicht bitter, wenn sie gleich dieses Salz, frenlich sehr wenig davon enthalten.

Meine Erfahrungen haben mich überzeugt, daß dieser feuerfeste Salmiak eines der stärksten auflosenden Beilmittel ift; ich habe ihn in Sfros feln und Verstopfungen bes Gefroses ben Rindern mit Erfolg gebraucht, und einige laffen mich auch in Verstopfungen der Eingeweide, in Mildver= setzungen, in lymphatischen Geschwulften der Beienke, Wirkung davon hoffen; auch darf ich ihn in Schleimfrantheiten ben feuchter Engbruftig= feit, ben anfangender Wassersucht für nüglich halten. Seiner Scharfe ungeachtet erregt er im Magen weder Schmerzen, noch hite, weder Durft, noch Brennen im Munde; immer fab ich ihn stark auf den harn treiben; mehrere Kinder gaben auf feinen Gebrauch Burmer von fich; vornemlich wurde eines geheilt, bas zugleich alle Unzeigen von Skrofelngicht und auf der ganzen einen Seite gitternde Buckungen hatte; in gabmungen halte ich ihn fur eines der paffendsten Mittel, und ben schwerer Zunge, wie sie sich nach schwachen Anfallen von Schlagfluß zeigt, hat es oft schnell geholfen, wenn ich seine Rrystallen, oder seine Auflosung in den Mund nehmen ließ.

Ich gab anfangs nur einige, 10:20 Gran, die ich mehrmal des Tages wiederhohlen, und in einem oder mehreren Löffeln Wassers nehmen ließ; ben Kindern trieb das letztere Gewicht auf den Stuhlgang; auch ben Erwachsenen ging ich nicht über

über ein Quentchen auf einmal; ging ich weiter, so wirkte das Salz immer als Absührungsmittel, und da ich dieser zahlreichen Reihe von Mitteln kein neues zusetzen wollte; so suchte ich bisher seine eröfnende und zertheilende Wirkungen zu bestimmen; ich gab das Salz, weil es von vielen Stoffen zersetzt wird, immer in abgezogenem Wasser; gab ich es von einen halben bis zu einem Loth in reinem Wasser aufgelößt, als Klistir, so wirkte es merklich auf den Stuhlgang; am besten fängt man immer mit kleinen Gewichten an; denn ich habe mehrmals Ekel darauf erfolgen gesehen.

Auch äußerlich gebrauchte ich es in lymphatisschen Geschwülften; eine weiße Aniegeschwulft wurde weich, als ich Tücher mit seiner gefättigeten Auslösung getränkt auslegen ließ; doch zog ich in diesen Fällen ätzenden Salmiakgeist vor.

Auch in Pillen gab ich das Salz, nachdem es gebrannt war; nur mußen sie erst denn bereitet werden, wenn sie der Kranke nehmen soll, weil sie an der Luft sehr leicht zersließen.

Auch kann man es nur mit sehr wenigen ans dern Körpern zugleich geben, weil es durch sehr viele Körper zersetzt wird; man darf es daher mit keinem vitriolischen Salze versetzen; gießt man seine Auflösung zur Auslösung von vitriolischen Weinstein, von Glaubersalz, Vittersalz, vitriolisschem Salmiak, so werden sie sogleich gefällt, und es bildet sich Selenit, über welchem Sylvisches Fiebersalz, Kochsalz, muriatisches Bittersalz oder Salmiak in der Flüßigkeit aufgelößt ist.

Alle Laugensalze, ätzenden Salmiakgeist ausz genommen, zersetzen den seuersesten Salmiak ebenfalls auf der Stelle; man darf ihn daher bep Redpsen nicht mit Rotrou's Schmelzpulver oder mit Weinsteintinktur, oder mit brandigten lauz genhaften Geisten, oder mit trockenem slüchtigen Laugensalze, oder mit Seise oder mit Gallenextrakt versetzen.

Die mehresten Pflanzensäste bringen auch eine Zersetzung darin zuwege; gießt man seine Austössung in ganz klaren sorgkältig bereiteten Borrasgensaft, so källt sogleich ein sehr starker brauner Satz nieder; eben das ereignet sich mit Körbels und Lattichsaft. Der Saft vom jungen Sauerklee, der nach dem Durchsetzhen eine helle Rosensarbe hat, giebt damit einen groben Satz, der schwach in die Rosensarbe spielt; mit Aressensaft ereignete sich inzwischen keine Beränderung.

Auch geschieht fogleich eine Fällung, wenn man das Salz mit der Auslösung des tartarisirten Weinsteins oder des Seignettesalzes vermischt; die Weinsteinsäure wirft sich auf die Kalkerde, und macht damit Weinsteinselenit, der sich, da er sich sehr wenig auslößt, zu Boden sett; zusgleich verbindet sich die Kochsalzsäure mit dem feuerkesten mineralischen oder Gewächslaugensalz zu Küchensalz oder Splvischem Fiebersalze.

Auch muß man den feuerfesten Salmiak nicht mit Essigsalzen geben, weil sich diese Salze gegensseitig zersetzen; zwar fällt hier kein Satz zu Boden, weil sich die Salze, die sich vom neuen bilden, essigsaurer Kalk und Sylvisches Fiebersalz oder Rochsalz, leicht in Wasser auslösen. Sonst aber lößt sich feuerfester Salmiak leicht in Weinzgeist auf; diese Auslösung könnte man in mehreren dußerlichen Krankheiten gebrauchen.

#### X.

De Lassone der Vater, und Cornette über die Bereitung und Arznenkräfte der Salpeternaphthe und des versüßten Salpetergeistes \*)

Destillation zu bereiten, die Naphte durch Destillation zu bereiten, so wählten wir eine Gerähtschaft, die aus mehreren unter sich vereinigten Gläsern bestand, damit die Dämpfe frenen Lauf hätten, und sich mit wenigerer Gesfahr verdickten; und doch konnten wir auch das durch nicht verhüten, daß nicht die Gläser zersbrachen und viele Dämpfe verlohren gingen; und die wenige Naphthe, die wir erhielten, hatte noch einen Ueberschuß von Säure.

Echon

<sup>\*)</sup> Memoir. de la Societé royale de Medec. à Paris. Vol. 5. S. 56 - 65.

Schon Hr. Bogues hat gezeigt, daß man auch schwächeren Salpetergeist darzunehmen kann; aber auch sein Versahren erfordert neue Genausigkeit. Wir haben daher die Arbeit unter allen ihren Verhältnissen betrachtet; mit Flüßigkeiten von verschiedener Stärke, und in verschiedenen Verhältnissen vorgenommen, und daraus das beste, einfachste, beständigste und vortheilhafteste Versahren gelernt.

Wir bringen ein Pfund sehr reiner (darauf fommt viel an) Salpeterfaure mit gleich vielem doppeltem Brandewein (eau de vie double de commerce), bende von 25 : 26° nach der Bafe ferwage des frn Beaumé, in eine geraumige Gladretorte. Die Barme, welche daben entfteht, treibt das Queckfilber im Reaum. Barmemeffer, nicht um 3 = 4° hoher; man legt nun einen Ballon vor, den man mit einem Bande von geleimten Papiere verkuttet, und mit einer großen Radel ein Loch darein sticht, sest die Retorte in einer Rapelle von gehämmertem Gifen auf eine dunne Lage von Sand; erst nach 2=3 Stunden giebt man gang fowach und ftufenweise Reuer, so daß, wenn die Arbeit in ihrem beften Bange ift, der obere Theil des Bauchs der Retorte kaum ers warmt ift. Wir erhalten so gewöhnlich 8 = 10 koht schwach citronengelber Naphthe, von einem durch= Dringenden, aber fehr angenehmen Beruch, und mit einem fehr fleinen Ueberfduß an Saure; ben Diefem Berfahren lauft man niemahls Gefahr.

Obgleich diese Raphthe zum gewöhnlichen Arznengebrauche schon rein genug ware, so halten wir es doch für besser, sie mit der gleichen Fürsicht noch einmal über einer hinreichenden Menge recht trockenen feuerfesten Laugensalzes abzuziehen; so geht sie ohne Farbe, sehr gewürzhaft, und immer von gleicher Güte über.

Um versußten Salpetergeist zu gewinnen, den wir vergebens von dem Rudftande der Salpeters naphthe beständig von gleicher Gute ju erhalten fuchten, brachten wir ein Pfund fehr reiner (diefe ift hier chen fo nothig) Salpeterfaure mit zwen Pfund Branntemein, bende von gleicher Starte. wie zur Salpeternaphthe, in eine große Glass retorte, und ziehen nach mehreren Stunden ben gang schwacher Warme ohngefehr die Salfte über: die Klußigkeit ift febr gewurthaft und febr anges nehm, hat aber noch einen ftarfen Ueberschuß freger Gaure; daher wirft man eine hinreichende Menge fehr trockenen feuerfesten Laugenfatzes binein, und zieht fie nachher darüber ab; fo fann man in furger Zeit ohne Gefahr und große Roften 20 - 24 loth eines beständig gleich starten verfüßten Salvetergeistes erhalten, der sich sonft, auf noere, auch mubfamere Beife bereitet, oft fo ungleich ift.

Alle Naphthen scheinen, wenn sie auch mit verschiedenen Säuren bereitet sind, einen wesents lichen Charafter gemeinschaftlich zu haben, denn am Ende sind sie nichts anders, als Weingeist, durch durch die Wirkung der Saure viel mehr verfeis nert, merklich in der Mischung geandert, und anders modificirt; doch sind sie in Absicht auf die Luft verschieden, womit die Saure den Weingeist durchdrungen hat.

Erwägt man nun die ausnehmende Beweglichs keit dieser Luft, und mehrere bekannte Wirkunsgen, welche davon abhängen, so dünkt uns die Arznenkraft aller dieser Naphthen, nur nach der Berschiedenheit dieser Luft verschieden zu senn. Vielleicht giebt es in den dren Naturreichen eine große Menge Körper, deren Heilskraft von dem gleichen Stoffe abhängt.

Die Salpeternaphthe und der versüßte Salspeterzeist stillt nach unsern wiederholten Erfahstungen Hitz und Krämpse weit besser, als Vitriolsnaphthe und Hossmannische Tropsen; diese versanlassen, da sie mit dem wesentlichen Dehle des Weins mehr beladen sind, oft genug durch ihre Schärse ben reixbaren Leuten Hitze und Wallung; mehr als einmal sahen wir sie die Abscheidung der Säste hemmen, Husten erregen, den Harn aufhalten, und die ganze thierische Haushaltung in Unordnung bringen; im versüsten Salpeterzgeiste ist weniger von diesem Dehle; es ist überzdieß fester gebunden; daher haben wir es ben Mutterkrämpsen, krampshaftem Erbrechen, halbsseitigen Kopsschmerzen, Schluchzen, Herzstlopsen,

Magenschmerzen, Krampfhusten, und vornemlich, und hier besonders mit beständig glücklichem Ers folg in Fällen gebraucht, wo der Krampf den Harn unterdrückte.

#### XI.

# Tingry Zerlegung einiger Schoten= gewächse \*)

#### Rap. I.

Vom herschenden Geiste des Meerrettichs, der Brunnenkresse, des Löffelfrauts, der Salben und der römischen Chamille.

Abschn. 1. Bom reinen herschenden Geifte.

jeln vom Meerrettich haben einen scharfen stechenden Geschmack. Viertehalb Pfund der erstern gaben mir im Marienbade 4 Loth über zwen Pfund herschenden Geistes.

2. Was diese Arbeit trocken zurückließ, hatte noch etwas von dem stechenden Geschmacke; seine

Farbe mar dunkel; es mog ein Pfund.

3. Der herschende Geist war trübe, und hatte ein Fetthäutchen, wie gewürzhafte Geister; da ich ihn im Wasserbade mit einer Luftgeräth= ichaft

\*) Memoir. de la Societé royale de Medec. à Paris. Vol. 5. S. 341 - 414. schaft kohobirte, so gab er dem Wasser viele Leichstigkeit; das Wasser kochte nicht im Kolben, und doch ging immer ein Strahl herüber; in Rückssicht dieser Leichtigkeit schien es mir in der Mitte zwischen gewöhnlichem Wasser und Wein zu seyn; ich erhielt so 20 koth herschenden Geistes, und die Luft, welche mit überging, trieb 27 Zolle Wasser aus der Stelle, der Kücksand war ein wenig trübe.

- 4. Die Wurzel des Meerrettichs, die Blätter der Brunnenkresse und des Lösselkrauts gaben ihren herschenden Geist auf die gleiche Weise; allein er dünkte mich, vollends ben benden letztern, nicht so leicht.
- 5. 24 Pfund Meerrettichwurzel gaben 43 loth eines sehr durchdringenden herschenden Geistes; er war stärker, aber nicht so sett, als von den Blättern, auch nicht so fett, als von Wasserkresse und lösselkraut; ben den lettern Pflanzen versstärkt vielleicht ein Theil des Färbestoffs das Fetts häutchen; diese Bemerkung gilt eben so von dem herschenden Geiste geruchloser Gewächse.

Nach dem Trocknen hatte die Wurzel einen faden Geschmack, und war sehr schleimig; sie wog 29 Loth.

6. 2½ Pfund blühender Wasserkresse von frisschem Geschmacke, gaben 64 Loth eines schwachen herschenden Geistes, dem ich durch nochmaliges Destilliren einen Theil seines Wassers nahm; in diesem Zustande hatte er, wiewohl schwach, die E 3 äußeren

außeren Eigenschaften des herschenden Geiftes aus Blattern und Wurzeln des Meerrettichs.

Nach dem Trocknen wog sie nur ein Quentchen über sieben Loth.

- 7. Nach der Rektisikation schien dieser hers schende Geist ein wenig schwächer, und hatte ein Fetthäutchen.
- 8. Das lbffelfraut, bas ich gebrauchte, war im herbst gesammlet, und weder in Bluthe, noch nahe daben, weil das Juhr zu trocken gewesen war: es war aus Saamen gezogen und kaum zwen Monate alt, doch erhielt ich aus 36 Loth desselz bigen, 29 Loth eines ziemlich starken herrschenden Geistes.

Nach dem Trocknen wog die Pflanze nur 7 koth.

- 9. Unter allen diesen schien nur der herrschens de Geist aus den Wurzeln und Blättern des Meersrettichs, auf das Zinn, im Wasserbade gewirkt zu haben; gefärbtes Papier litt vom aufsteigenden Dampfe, auch, wenn man es mitten in das Wasserbad hielt, keine Beränderung.
- 10. Alle diese herrschenden Geister verlieren sich ben wiederholten Destillationen; am ersten derjenige vom Löffelkraute, denn derjenige von Wasserrettich: blåttern, zulest derjenige von Meerrettichwurzeln. Schon nach der zwenten Rektisication schweckt man kaum den Löffelkrautgeist mehr; die Stufe ihrer Zersezung verräth sich dadurch, das sie milchig werden; vermuthlich kommt dieses von



der Trennung der fetten und erdigten Stoffe, die in engerer Berbindung, die Starke des herrschens den Geistes ausmachen.

die Zeit wirken auf diese scharfen Flüßigkeiten; nach einigen Monaten sieht man Fasern darinn, die den Berlust ihrer Stärke anzeigen; doch zeiz gen sie sich nicht so bald in dem herrschenden Geist dieser Gewächse, als in dem Geist gewürzhafter.

12. Ihr eigenthumliches Gewicht war nach Lambert's Wasserwage demjenigen des reinsten abgezogenen Wassers gleich; nur der herrschende Geist der Meerrettichwurzeln war um einen Grad schwerer, als die übrige.

- dieser herrschende Geist auf gefärbtem Papier zus rückließ, bewegen mich zu einigen Versuchen, um zu entdecken, ob diese Eigenschaft von einem entzwickelten reinen Laugensalze, oder von einem bloßen Dampse abhänge, den er nur dem Zusstande des in ihm besindlichen brennbaren Wesens zu verdanken hätte; ich goß also in zwen Loth absgezogenen Wassers einen Tropsen Salpetersäure; und lößte in einem andern Glase in eben so vielem abgezogenen Wassers einen Fran trockenen süchtisgen Laugensalzes auf; solches Wasser machte noch Eindruck genug auf gefärbtes Papier; es diente mir also zum Maasstab.
- 14. Auf der andern Seite vermischte ich diese Auslösungen, jede in einem besondern Glase mit zwey Loth von dem herrschenden Geiste der ers E 4 wähnten

wähnten Pflanzen; 24 Stunden nach der Vermisschung verglich manihre Wirkung auf Papier, um zu sehen, ob Laugensalz von der Säure, oder umgekehrt, verschluckt worden sep.

Menge flüchtigen laugensalzes in einer Flüßigkeit zu entdecken, hat Senebier von einem Scheis dekünstler seines Baterlandes kennen gelernt; man darf nur einen Strohhalm, der mit Salpetersaure gehörig getränkt ist, an die Oberstäche einer solchen Flüßigkeit bringen; so wenig auch Laugensalz darinn seyn mag, so werden sich sozgleich weiße Fäden von slammenden Salpeter darinn ziehen.

in folgender Tabelle angegeben: (S. No. I.)

#### Bemerkungen.

Therachtet man den Geschmack des herrsschenden Geistes der kräftigsten antistordutischen Gewächse, so könnte man eben sowohl eine durchs dringende Säure, als flüchtiges Laugenfalz darin vermuthen; von den erstern zeigen aber die Berssuche keine Spur: alle hingegen geben, wo nicht ein schon ganz gebildetes flüchtiges Laugensalz, doch ein Wesen zu erkennen, das ihm inkeinigen Verhältnissen nahe kommt, und vielleicht nur eine schnelle ähnlich machende Bewegung, wie sie das Feuer verschaft, erfordert, um alle seine Eigensschaften zu äußern.

(Die Fortsenung folgt.)

|    |                              |                                  |                                |                                                                                                                                                 |              | , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |              | or wittel | vo purila   |                                                                                                              |         |         |             |               |            | ,          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|---------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| `  | Pflanzen, der Der Geist unte | ren herrschen-<br>ersucht wurde. | Schwache Sal-<br>peterfaure an | wache Sal- Wirkung verschiedener Körper auf den herrschenden Geist. nem Stroh: des reiner des Ge- der Bi der Auld- des Kalk des Blep des Blatt. |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |              |           |             | Wirfung des herrschenden Geistes auf nach Bergmanns Abgang nach ber<br>Art gefärbtes Papier. Bermischung von |         |         |             |               |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                              |                                  | einem Stroh:                   | des reinen                                                                                                                                      | des Ges      | der Bil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | der Auge.   | bes Raif     | dea Mon:  | hea Blatt   | Des                                                                                                          | rein    |         | der Berm    | idung ei      | der Berm   | ischung ei | wen Maas der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Ramen der                    | Namen des                        | gain, vervas                   | Seigner                                                                                                                                         | क्षतंक्षः    | trioifau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | sung ber    | Sid.         | estigs.   | silbers.    | ouf                                                                                                          |         | auf     | nes Trop    | en Saure      | nes Gr.    | trockener  | ben der Dest. des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Pflanze.                     | Theils der                       | mit getränft                   | tefalzes.                                                                                                                                       |              | re.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schwere     |              | clingo.   | hiveto.     |                                                                                                              |         |         | mit zwei    |               | flüchtigen | Laugens.   | herrschenden Geis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                              | Pflanze.                         | wurde, an den                  |                                                                                                                                                 | falzes.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | erde in     |              |           |             | viuuco.                                                                                                      | geives. |         |             |               | mit zwen   | -          | stes erhaltenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Winds.                       |                                  | Beift gebracht.                | * .                                                                                                                                             |              | The state of the s | Salzgeist.  | 1            |           |             |                                                                                                              |         |         | bot Mas     | herrich.      |            |            | Luft mit einem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Salas Salas                  |                                  |                                |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cuiggeift.  |              |           |             |                                                                                                              |         |         | Cara out    | Moist auf     | ier ouf    | Weist out  | Maaß Salpeter=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                              |                                  |                                |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |              |           |             |                                                                                                              |         |         |             |               | roth Pap.  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                              |                                  |                                |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |              |           | · ·         |                                                                                                              |         |         |             |               | tory pup.  | even bub.  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | 1. Meerret:                  | Blåtter.                         | richt fohr bin.                | foine Dan                                                                                                                                       | an Sant Sais | antenis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fallbak Fit |              |           |             |                                                                                                              |         | C. S    | Papier.     | Papier.       | violet.    | violet.    | 2½ Maaß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | tic.                         |                                  | sieht sehr dun:<br>ne Fäden.   | Samue Ser                                                                                                                                       | unvertiers   | entibit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | telber ret  | wird un      | diagt     | wird blos   |                                                                                                              |         |         |             |               | ototet.    | ototet.    | 29 William                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |                              |                                  | ue Quoen.                      | setzung.                                                                                                                                        | nen Ge       | tell Ge:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ne weran:   |              |           |             |                                                                                                              | pome:   |         | roth.       | roth.         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                              |                                  |                                |                                                                                                                                                 | ruch und     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | weis.        | der.      |             | 1                                                                                                            | ranzen: |         |             |               |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                              | 4                                |                                |                                                                                                                                                 | verstärft    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | -            |           | -           | derung                                                                                                       | gelb.   |         |             |               | -          |            | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                              |                                  |                                |                                                                                                                                                 | se in e      | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |              |           |             |                                                                                                              |         |         |             |               |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                              | Wurzeln.                         | 1 .1.64 .1.1.                  |                                                                                                                                                 | Schärfe.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |              |           |             |                                                                                                              |         |         | -           |               |            |            | I mak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                              | zoutzein.                        | zieht einige                   | -                                                                                                                                               | gibt einen   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | wird zim=    | nimmt     | wird phlo:  |                                                                                                              |         |         | - Companies | -             |            | _          | 23 Maak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |                              |                                  | weiße Faben.                   |                                                                                                                                                 | durchdein:   | - (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | lich schnell | Opalfar:  | gistisirt.  |                                                                                                              |         |         |             |               |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| k  |                              | Depart Table                     |                                |                                                                                                                                                 | genden       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | weis.        | be an.    |             |                                                                                                              |         |         |             |               |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3, |                              |                                  |                                | re-complete                                                                                                                                     | vorüber      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | -            |           |             |                                                                                                              |         |         | -           | ,             |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                              |                                  |                                |                                                                                                                                                 | gehenden     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |              |           |             |                                                                                                              |         |         |             |               |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                              |                                  |                                |                                                                                                                                                 | Geruch       | Dampf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |              |           |             |                                                                                                              |         |         |             |               |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                              |                                  |                                |                                                                                                                                                 | ohne Bo:     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |              |           |             |                                                                                                              |         |         |             |               |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                              |                                  |                                |                                                                                                                                                 | tensatz.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |              |           |             |                                                                                                              |         |         |             |               |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | 2. Wasser:                   | Blatter.                         | zeigt keine                    | -                                                                                                                                               | schwächt     | åndert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | contribio   | nimmt        | wirdganz  | leidet fei: | ~                                                                                                            | n o do  |         |             | gerettatespin |            |            | - Control of the Cont |
|    | fresse.                      |                                  | Dampfe.                        |                                                                                                                                                 | den Ges      | den Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | langsam      | wenig     | ne Beran:   |                                                                                                              | schwä:  | •       |             |               |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                              |                                  |                                |                                                                                                                                                 | ruch, giebt  | ruch ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | Opalfar:     | wolficht. | derung.     |                                                                                                              | cher.   | *       |             | -             |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                              |                                  |                                |                                                                                                                                                 | feinen       | menig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | be an.       |           |             |                                                                                                              |         |         |             | 2-            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                              |                                  |                                |                                                                                                                                                 | Bodensat     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |              |           |             |                                                                                                              |         | ,       |             |               |            | -          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | 3. Loffels                   | Blåtter.                         | zeigt nichts,                  | _                                                                                                                                               | verliert     | feine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -           | etwas        | sehr we:  |             |                                                                                                              |         | spielt  | -           |               |            |            | opposites:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | fraut.                       |                                  | als wenn feuer:                | 100                                                                                                                                             | von seinen   | Alendes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | wolficht.    | nig wol:  |             |                                                                                                              |         | in ein  | 1           |               |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                              |                                  | festes Laugen:                 |                                                                                                                                                 | Beruche.     | rung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              | fict.     |             |                                                                                                              |         | sch wa: |             |               |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                              |                                  | falz zugegoffen                |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |              |           |             |                                                                                                              |         | do e s  |             |               |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                              |                                  | mird.                          |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |              |           |             |                                                                                                              |         | violet. |             | _             |            | -          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | 4. Salben.                   | Blätter.                         | zeigt keine                    | distance)                                                                                                                                       | nimmt eis    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | directions. | leidet fei   | wird ein  |             |                                                                                                              | leidet  |         | -           |               |            | -          | NB. Gemeine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | 58                           |                                  | Dampfe.                        |                                                                                                                                                 | nen Ge:      | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | neVeran      | menig     |             |                                                                                                              | feine   |         |             |               |            | -          | Luft, die zu gleis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |                              |                                  |                                |                                                                                                                                                 | ruch nach    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | derung.      |           |             |                                                                                                              | Beran   |         |             |               |            |            | der Zeit auf die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |                              |                                  |                                |                                                                                                                                                 | Lauge an.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 3.           |           |             |                                                                                                              | derung  |         |             |               |            |            | gleiche Art unter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | 5. Romische                  | Blatter und                      |                                |                                                                                                                                                 | perliertan   | w i r di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _           | wird         | wird fehr |             |                                                                                                              | _       | _       | -           |               | -          | -          | sucht wurde, fiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Chamille.                    |                                  |                                |                                                                                                                                                 | 5            | s ch m å=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | (d) wach     | wenig     |             |                                                                                                              |         |         |             |               |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                              |                                  |                                |                                                                                                                                                 |              | der am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |              | weis.     |             |                                                                                                              |         |         |             |               |            |            | auf 23 Maak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                              |                                  |                                |                                                                                                                                                 |              | Beruch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 1            |           |             |                                                                                                              |         |         |             |               |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | <b>A</b> -                   |                                  |                                | ,                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |              |           |             |                                                                                                              | _       |         | t .         |               |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



## Anzeige chemischer Schriften.

Journal der Physik: herausgegeben von D. Friedr. Albr. Carl Gren, Prof. d. Medic. zu Halle, J. 1790.: des ersten Bandes erstes Heft: mit 2 Aupfertafeln. Zweytes Heft mit 2 Kupfert. S. 356. 8.

Die vorliegenden zwen Hefte dieses Journals zeigen uns die Ausführung des Plans, mels chen Sr. G. unlangst (auch durch die Unnalen) bes kannt machte. Zuerst kommen eigenthumliche Abhandlungen I. und zwar 1) Prufung der neuen Theorie uber Feuer, Warme, Brennstoff und Luft; vom Perausgeber. Nach vorausgeschickter Theorie des Brn Crawford, (die Br. G. fehr wohl aus einander gesett hat, und im Auszube lie= fert,) erscheinen vielfältige und wichtige Erinnes rungen dagegen. Br. G. zeigt alfo j. B. daß Br. C. irre, wenn er eine chemische Bereinigung, oder Bindung des Marmestoffs laugne: benn gebuns den nenne man sonft den Stoff, ber feines Das senns unerachtet, doch nicht die gewöhnlichen Burfungen deffelben außert: und dieß fen ja, ben der sogenannten Capacitat des Warmestoffs, fein Kall. Das Feuer (das Warme und Licht bes wurft,) fonne nicht in einer blogen Unhaufung bes Barmeftoffes bestehen: sonst murde 1. B. focendes Waffer leuchten mußen, weil es das weit faltere faule Solzthut: Warmestoff mit dem Stoffe des Lichtes verbunden (d. i. Phlogiston) E 5 bes

bemurke nur bendes zugleich. — Er handle gerade gegen feine wichtigste Regel ben Unter: suchung der comparativen Barmen, ,, ,, daß man nemlich dazu feine folchen Körper anwenden folle, die durch chemische Einwürkung auf einander ihre Capacitat anderten"". Er hatte folglich feine fryftallinischen Salze, feinen ungeloschten Ralf, keine zerfallene Salze, keinen Bitriol mit Baffer, so wenig als Kalk mit Alkohol u. s. w. mischen follen. Go erzeugt nicht nur die Mischung von Waffer und Beigenmehl empfindbare Barme, fonbern jenes wird durch die, aus diefem gezoge: nen, Theile offenbar verdickt, und muß alfo eine andre Capacitat erhalten: etwas abuliches erfolgt mit Aleisch und Wasser. Begen den Sab, daß die Menge der absoluten Barme der reinen Luft durch die Veranderung in den Lungen (zu firer Luft und Wasserdampf) vermindert werde, erinnert Br. G., daß die fire Luft nur immer ein Gouft, nie ein Produkt fen: daß das (ben dem bekannten Bersuche erscheinende) Wasser lediglich aus der angewandten brennbaren Luft herzuleiten fen : daher fielen denn auch ban C's Folgerungen (aus außerft kleinen Differenzen) weg. Dag bas arteribse Blut mehr absolute Warme enthaite, als das venoje, laffe fich aus ben angestellten Berfuchen nicht gehörig schließen, weil benderlen Blut durch das verschiedene Gerinnen seine Capacitaten verandere. Eben fo unrichtig fen es, daß die comparativen Quantitaten der Warme eines Ror= pers in dem Maaße machse, wie er dephlogistisiet merde;

werde; auch ließen sich die comparativen Quans titatet ber Metallfalke nicht durch Wasser auss mitteln, weil sie, recht trocken sich mit diefent erwarmen ; 2) über ein ju Salle gefundenes Gra= nitaeschiebe, mit Labradorstein. Der lette, (aröftentheile Reldfpaht) ift meiftentheils graus weiß; in größeren und fleineren Rlecken aber Simmelblau, ins Dunkelgraue fich giebend, ftauts alanzend u. f. w. II. Auszuge aus den Denk= schriften der Societaten und zwar den Philosoph. Transaftionen. 1) I. Cavallo über die Ent= dedung fleiner Quantitaten von Eleftricitat. 2) De Celis vom Umerifan. gediegenen gefundenen Etfen. 3) Darwin über Erzeugung der Ralte durch Ausdehnung der Luft. 4) Gran, über Die Art, das Glas mit eleftrifchen Flußigfeiten ju laden. 5) Blagben über die Erfaltung des Baffers unter dem Gefrierpunfte. 6) Prieft= len über den fauren Grundftoff, Bufammenfegung des Baffers und das Phlogiston. 7) Hunter uber die Barme der Brunnen in Jamaifa. 8) 3. Gir über die ortliche Barme. 9) M. CRab uber das Gefrieren der Salpeter: und Bitriols faure. III. Auszüge aus Roziers Journal. 1) Metherie, uber den entzundlichen Grunds ftoff, das Berbrennen und die Luftfaurc. 2) Sage über Riche's Hygrometer. 3) Chappe Appas rat zur Unterscheidung bender Arten der Gleftricis tat. 4) Ingenhoug über die Metalle, als Leiter der Warme. 5) Boulfe über das Bers linerblau. 6) M. über den Unterschied des Frans 30%

zos, Pechsteins und des Ungrischen. 7) Pelles tier über Altenberger Wisserblen. IV Littes rarische Anzeigen. 1) Annales de Chimie. T.I-III. 2) Gehlerphysikalisches Wörterbuch. 3) Gmelin's Grundriß der allgem. Chemie. 4) T. Bergmann Opusc. T. VI. 5) Gren's Handbuch der gesammten Chemie. — Preisz aufgaben.

Im zwenten Sefte I. fest Sr. G. feine Prus fung der Cramford. Theorie fort. Um die fire Luft aus dem Blute, in luftformige Gestalt ju bringen, werde weit mehr Barmeftoff erfordert, als der fleine Ueberschuß der Warme der atmos Spharischen Luft über die fire beträgt: eben fo, um die (ausdampfenden) magrigen Theile aus bem Blute in Dampfgestalt ju bringen, werde viel Warmestoff erfordert : dadurch muße also das Blut, (ftatt des angenommenen Gegentheils) abgefühlt merden. - Dag ben Phlogiftifirun= gen nicht immer Barme fich erzeuge, erhelle ba= her, daß fie ben Sperrung der Luft durch die Auf= lofung frischer Schwefelleber fehle: eben fo richtig fen es im umgefehrten Kalle. Es bleibe also die Er. Spothese zwar immer sinnreich, aber uner= wiesen, und die alte verdiene den Borgua: die Erflarung der Entzundung brennbarer Rorper fen noch weniger naturgemäß. Wenn z. B. trocks ner Salpeter mit Zinffeile oder Spiesglangfonig vermengt, und angezündet werde; so erfolge eine ungemeine Erhigung, und doch fen feinesweges in Den

den Körpern weder dephlog, noch brennbare Luft als Luft, jugegen. Ließe die reine Luft durch schnelle Phlogistisirung, so vielen Barmestoff, bis jur Erzeugung von licht und Warme fahren : warum zeigte fich bendes auch nicht ben dem Athem= hohlen, ben Bermischung respirabler und Salpes terluft, ben Berdichtung bes Bafferdampfes? Daher konne die Quelle des Feuers nicht in ber respirablen Luft, sondern nur in den entzundlis den Rorpern felbst zu suchen seyn. 2) Beschreis bung einer bequemen Wanne gum pneumatisch= chemischen Quedilber : Apparat; vom Ben Berausgeber. Sie ift einentlich eine Erfindung des scel. H. Rarsten: und verschaft ben mögliche fter Erspannis des Raums, doch hinlangliche Bequemlichkeit jur Berrichtung aller Arbeiten: Die Einrichtung felbst ift ohne das bengefügte Rupfer nicht wohl einzusehen. 3) Auszug aus einem Schreiben bes gen M. an den gen Berausgeber: nebst den Bemerfungen des lettern. Br. Mt. macht den Einwurf gegen die negative Schwere des Phlogistons, daß, wenn jene nichts anders fenn konne, als verminderte Schwerkraft der Bestandtheile der Masse; so muße das Metall in einer Zeitsekunde nicht so tief fallen konnen, als fein Ralf: dann mußten Pendel aus Materien, die viel Phlogiston enthalten, unter übrigens gleichen Umftanden, sich langsamer schwingen, als die daran armeren; und zwar in demfelben Berhältnisse, als des Phlogistons mehr oder we= niger ift. Sr. G. sucht den Einwurf dadurch gu beben,

heben, daß er mit Den DeR. Rafener Schwere und Gewicht von einander unterscheidet: jene werde nicht vermindert, wohl aber das absolute Bewicht. 4. B., über die Gleftricitat des Staubbaches und des Reichenbachs im Sasti-Thale. Ben dem erften divergirten die Rugelchen des Sauguriichen Gleftrometers 1" : 1", ben dem legiern 51". 5) hen h: R. Bockmann's Beschreibung eines Apparats jur Beobachtung der Lufteleftricitat. Er ift vom Ben Prof. Roblreif in Petersb. erfunden, und fehr finnreich, aber fur diefen Ort und Raum, deffen Beschreibung ju umståndlich. II. Auszüge und Abhandlungen aus den Denkschriften der Societaten und Afa= Demien der Wiffenschaften. a. R. Schwed. Afad. n. Abh. J. 1789. 1) Morbeau Einfluß der Darmegrade auf die chemisch. Bermandschaften. 2) Julin über das Klima in Uhleaborg. 3) Sjelm uber die Reduktion der Molybdene. 4) Gadelin, über Umwandelung des Braunfteins in Ralkerde. b. Philos. Transact. 1) Cavals Io's Beschreibung eines Juftruments jur Samm= lung einer zerstreuten und wenig verdichteten Cleftricitat. 2) Cavenbish über die Salpes terfaure aus einer Mischung von Lebens: und Stick Luft durch den elektrischen gunfen. III. Auszuge aus physikalischen Journalen: aus den Parifer Annalen: de Morveau über die Aus: dehnbarkeit ber Gasarten durch die Darme: Fourcron Bergliederung des grunen Blenerges, Berthollet über bas Bleichen der Leinwand durch



durch dephlogist. Salzsäure. IV. Litterarische Anzeigen von Higgins comparative View of the phlogistic et antiphlogistic theories; zulezt, Preisaufgaben.

Da sehr viele Naturkundiger gewiß dieß neue Journal der Physik schon kennen und benutt has ben; so wird für die Uebrigen die vorstehende Anzeige des Inhalts hinlänglich seyn; besonders da der Name des Hrn Herausgebers (der lange schon zu unsern Freunden und Mitarbeitern gehörte) bereits rühmlichst bekannt ist.

C.

Almanach, oder Taschenbuch für Scheidekünstler und Apotheker auf das J. 1790. Eilftes Jahr. Weimar 8. 191.

Noch immer fahrt diese schätzbare Schrift fort, eine Menge wichtiger und nützlicher chemischer Kenntnisse in schnellen Umlauf, und selbst ben denensjenigen zu bringen, deren Lekture sonst sehr einsgeschränkt ist, und oft sehn muß. Hr. Prof. Göttling bleibt immer seinem Plane treu, die interessantesten Bemerkungen und Entdeckungen zu sammlen, solche oft zu prüsen, und mit eignen berichtigenden Vemerkungen zu durchweben. Im ersten Abschnitte kommen zuerst, wie gewöhnlich kleine Bemerkungen. 1) völlig ätzendes Laugens

falz fen nicht wohl vollkommen rein zu erhalten, weil es sich sehr leicht, Theile von andern Kor= pern aneignet. 2) Salzigte Begetationen erfor: berten nicht immer Lebensluft 3) von rauchen= der Salpetersaure erhielt Br. G. zwen ganz un= vermischbare Rlußigkeiten, auch ben dem heftigs ften Schutteln. 4) Runftliche Mineralmaffer ers fordern ben der Bereitung immer eine überschus sige Luftsäure. 5) Rother Alaun; nach Bairo, vom Gifen. 6) Freyes flüchtiges Laugenfalz im Bilsenkrautertrakte, nach hen S. und R. 7) Reine Mineralfauren: die ftarfere Saure gehe nicht immer zuerst über: sondern vielmehr das Gegentheil. 8) Die Auflbsung des Gifens in rinem Wasser gludte auch Ben G. nicht. 9) Ausgewittertes Glauberfalz, nach Ben De R. Gmelin: daraus konne auch der agende Ralk oft mineralisches Alkali darstellen. 10) Bononis scher Leuchtstein nach Den Sagen. 11) Reinis gung des Bitriol : Acthers durch gebrannte Bitter= erde fand auch hr G. sehr gut. 12) Gallapfels faure, mit agendem Alfali aus den Gallapfeln, (von Ben G.) gezogen; farbte das vitriolfaure Gifen schwarz. 13) Entzündung der gebrannten Bittererde mit Bitriolfaure gelinge nicht immer, und muße also noch einige nicht entdeckte Umstände erfordern. 14) Ben der Sättigung ber Pottasche mit Luftsaure, zerspringen zuweilen (nach grn. G.) festverstopfte Flaschen, wegen des leeren Raums durch zu schnelle Ginfaugung. 15) Arnstallen -(der Zuckersäure) in der Salpeternaphthe, nach Hrn Brn Euthen u. G. 16) Aetherische Dehle: deren Menge, nach Ben Bindheim. 17) Berlinerblau aus der Soda: es erfolgt dann nicht, wenn diese zu stark verkalkt ift. 18) (Mecors) Berplatung einer durch Bitriolather niederges schlagenen Goldaufiblung. 19) Zersetzung des Salmiaks und Rochsatzes durch Rupfer nach Reir. 20) Reinigung dunkler Flußigfeiten durch Rohlens fraub: sie gincften gen G. sammtlich nicht. 21) Salpeternaphthe (nach Black) verursacht doch zuweilen, ben viereckigten Glafern, und nicht dephlogistisirter Salpetersaure, Ben G. ein Zers plagen. 22) Anallfilber: es gelang Hrn G. nicht immer. 23) Eisenkalk, durch Kalcinirung des Cifenvitriols, mit Galpeter, nach Ben Ilsemann geschmolzen, giebt nicht immer eine rothe Auflos fung. 24) Eisenamalgama, nach Sen Bogel. 25) Reirs metallischer Pprophor. 26) Destillation des Terpentinohls, burch Zusatz des Alkali nach Woulfe, fand Dr. G. sehr gut. 27) Rohlen zu kleinen Schmelzversuchen; aus Kohlen= pulver, Tragantschleim und den 4ten Theil Thon, vom hen G. 28) Phosphorsaure, aus Knochen mit vitriolfaurem Salmiaf nach Delfestamp, erhielt auch Br. G. auf diesem Bege. 29) Berplatung der Retorte ben der Reduktion des Horn= silbers mit Quecksilber, nach Bederhinn. 30) Berkalfung des Bleves durch bloke Luftsaure; vom Hrn G. 31) Pyrophorische Erscheinung, ben Trocknung des durch Alfali gefällten falperer= fauren Zinks, hange wohl vom nicht abgelaugten Chem, 21nn. 1790, B. 2. St.7. Gals

Salpeter ab. 32) Berungluckte Destillation ber rauchenden Salpeterfaure, und dadurch erfolgte Entzündung bes Strohes, auf welches jene gelaufen war. 33) Salpeter, als Bestandtheil verschiedener Pflanzen, nach S. u. R. 34) Der Rest des schmerzstillenden Liquors, laffe sich nicht, mit Bortheil, wieder als Bitriolfaure benugen. 35) Reine Effigfaure, fand auch Sr. S. ohne Buderfaure. 36) Kryftallifistes Ditviolohl, nach Ben Piepenbring, mogte vielmehr wohl vis triolifirten Weinstein, oder Polychrestfalz enthal= ten haben. 37) Zinnfolie durch Destillation, nach Engeftrom, gelang auch Sen B. 38) Befonders überfinterte eiserne Ragel durch Wasserdampf in einem glubenden Flintenlauf. 39) Glauberfalz aus Salinen: die Mutterlauge ent: halte nicht immer blos diefes, fondern auch Bitterfalz. 40) Birschhorngeist (verfalschter): -Bernsteinsalz mit Salpeterfaure; nach Ben v. Martinovich. 41) Dianenbaum: Br. G. erhielt einmahl daben zwenerlen Rryftallen von verschies Dener Figur und Farbe. 42) Erfahrung über den mineralischen Kermes von Fourcrop. 43) Besondre Begetation des phlogistisirten Alfali, Die an Ansehn und Glang bem Dianenbaume gli= den. 44) Der funftliche Biefam gerieht orn B., als man ihn aus der Ralte in ein temperirtes geheittes Zimmer brachte, binnen Rurgen in eine Art von kunftlicher Gahrung. 45) Metallische Reduftion durch Bitriolather, die Sr. Rouppe, aus dem rothen und dem agenden Queckfilber, und

der Mennige erhielt, glückten Hrn G. nicht. 46) Rosmarienohl mit ungelöschtem Kalke, gab blos ein nach Kampher riechendes, dem Caseputöhl ähnliches Ochl; und Hr. G. konnte es nicht durch rauchenden Salpetergeist entzünden. 47) Bisam= geruch des (subtimirten) Sedativsalzes, vom Hrn Reuß; auch ben dem durch Krystallisation bereis teten; vom Hrn G.

Im zweyten Abschnitte folgen weitlauftigere Auffage. 1) Beobachtungen über die blaue Karbe mit dem Guajakharze und ber Salpeterfaure. Rach vorangeschickter Geschichte diefer, von vielen Chemiften verschiedentlich bemerkten, Erscheinun= gen zeigt Br. G., daß eine vorftehende Saure die Ursach der Karbenveranderung sen: sie erfolgte von gang reiner Salpeterluft nicht; bagegen auch von dephlogistisch : salzsaurer Luft, und der Apfel faure: also scheint immer ein dephlogistisirter Untheil der Gaure der Grund der Farbe ju fenn. 2) Berfuche über das Rnallgold, vom Brn v. Martinovich. (S. Bentr. g. d. Ann. B. 4. St. 2. S. 149). 3) Erinnerungen über das auf Salg= werken bereitete Glauberfalg; vom Brn Sof= mann in Weymar: es betrift vorzüglich Dief Salz aus den Sachs. Salinen. 4) Rleine ver= mischte Beobachtungen; vom Ben Eromsborf. Aus dem gewohl. Bernfteinfalze erhalte man, durch Salpeterfaure, ein von Dehltheilen frenes Salz. (Auch das Englische, ja felbst das rektificirte, Bi= triolohl gerann ben 18° unter 0.) Der Phosphor leuchte F 2

leuchte lebhaft in reiner Luftsaure. — Das Berderben atherischer Dehle rühre von einer ent= wickelten Saure her. 5) Etwas über die Bereis tung bes fünstlichen Geltser: Wassers; vom Ben G. Sangarth's (in Rupfer gestochene und be: fdriebene) Borrichtung fen dazu am geschickteften. 6) Scopoli's Berfuche mit dem Arfeniffonige und verschiedenen metallischen Auflösungen; aus feinen Zufätzen jur italienischen Ausgabe von Macquers Worterbuch. 7) Alphabetisches Berzeichniß ber neuen Franz. Nomenklatur, (aus Rogier's Journal). 8) Bentrag zur Bereitung des Phosphors; vom Sen 3. Man nehme weiß kalciniete Knochen; so habe man das beschwerliche Abdampsen und Zusammenschmelzen der Phos= phorfaure nicht nothig; eine umgekehrte am Bauche ofne Retorte sen das Beste statt der Bor= lage. 9) Ueber die Bereitung des Mineral- Chamaleons; vom Sen G. Man schmelze die Dis schung bis zu einer dicken musähnlichen Confiftenz, mit einem fehr lebhaften Feuer. Die einmahl erhaltene farbende Eigenschaft verliert fich nicht durch langeres starkes Feuer. 10) Brief vom Ben hofmann in Wenmar. Ginige Grander dephlogistischsalzsauren Goda bewürften aus einem braunen Ueberbleibsel der wesentlichen Beinftein= faure, schone weiße Arpstallen. Gest man von jener nur I Gran jur Bitriolfaure, so erfolgt ein merkliches Praffeln, zuweilen ein Knall, nebst Salpeterluft: Phosphor theilt auch seine Saure dem, ihn bedeckenden Wasser mit, u. f. w. Die ber=

vermischten Nachrichten machen, (außer einer Tabelle von Breffon über die fpecif. Schwere phar= maceutischer Klugigkeiten) den Beschlug biefes fo nutlicen Almanachs, von dem wir hoffen, daß er wenigen Scheidekunftlern, vorzüglich aber feinem Apothefer unbefannt fen, sondern viel= mehr zu feiner, felbst noch so eingeschrankten, Büchersammlung gehore.

Einleitung zur allgemeinen Scheidefunft; entworfen von Christ. Chrenfr. Weigel. Zwens tes Stud : Fortsetzung der allgemeinen Buchers funde. Leipz. 1790. 8. S. 920.

Diese sehnlich erwartete Fortsetzung der Gins leitung des Ben B. fann nicht anders, als viel Bergnugen ben jedem Chemiften erregen. Sr. 28. hat in diesem Stude die Bucherkunde noch nicht endigen konnen, weil die wichtige Beichichte der gelehrten Gesellschaften, (welche zur Ehre des menschlichen Beiftes und der Rationen fich ges meinschaftlich bestrebten, die Grenzen der Wissens schaften nicht nur zu erweitern, sondern auch auf die Vortheile des gemeinen Wesens unmittelbar anzuwenden) fo vielen Raum einnahm; dagegen finden wir diese Geschichte in keinem Werke ben weiten so vollständig und grundlich angegeben. als hier. Die Gesellschaften der Wiffenschaften 8 3

übers

überhaupt, sind von denen, auf einzelne Gegen= stånde gerichteten, (j. B. den arznen : und wirth: schaftlichen Gesellschaften) aus guten Grunden nicht getrennt. Gie find nach der Rolge der Zeit ihrer Stiftung, fo weit fie Dr. 2B. ausfindig machen konnte, geordnet: ihre herausgegebenen Schriften, (in so fern sie demische Renntnisse enthalten,) waren frenlich die hauptsache: allein ihre Geschichte ist fur den menschlichen Verstand auch eben so wichtig, als unterhaltend: die von jenen aufgegebenen und beantworteten Preisfra= gen maren nicht zu übergehen, da fie uns fo manche wichtige Entdeckung, und nugbare Anwendung geliefert hat. Außer denen die Scheibefunft un= mittelbar angehenden Umftanden, findet man auch sonst noch manche, die Gesellschaft angehende merkwurdige Nachrichten, die der Aufmerksamfeit wehrt find. Ben dem ungemein großen Umfange diefer Werfe und ihrer Roftbarfeit, mare es freglich wohl leicht zu erwarten, daß das eine oder andre übergangen, davon weniger richtige Rachrichten gegeben, oder sie nicht gehörig geordnet maren : aber ben genauer Durchsicht dieses Bandes trift man dergleichen Kalle außerst felten an: bahingegen findet man die vielfältigfte Gelegenheit, Sin D. fur feine ungemein große Belefenheit, Fleiß und Genauigkeit den besten Dank abzustat: ten. Was etwa als fehlend bemerkt werd n mogte, verspricht Hr. W. in Nachträgen nachzuhohlen, welche nach der Natur der Sachen ben der, g uch: licher Weise stets fortschreitenden, Gelehrsamfeit erfolgen

erfolgen müßen, und schon jett deshalb um so eher nothig sind, da wie wir gewiß wissen, das Manuscript zu diesem wichtigen Werk schon vor länger als einem Jahre aus den Händen des Hrn Verf. weggewesen ist: welche Umstände aber weit entfernt sind, dem großern innern Wehrte dieses Werks sonst irgend etwas zu benehmen. Hossentlich werden die Aussorderungen des Hrn Verf. an die gelehrten Gesellschaften und einzelnen Gelehrten, jene Geschichte zu vervollständigen und zu berichztigen, vom besten Erfolge seyn, um solchergestalt, in allen Punkten, diese Nachrichten zu möglichster Zuverläßigkeit zu bringen.

Was die Einrichtung des Werks felbst betrift; fo findet man im Terte, die Beranlaffung jur Stiftung der Gesellschaften, ihre Bestätigung, Befege, ihr Stiftungsjahr, oder, wenn dieg nicht auszumitteln war, das Jahr, wo sie zuerst Schrifs ten oder Preißfragen berausgaben, ihre Schickfale, ihre berühmtesten Mitglieder, die erschienenen Uebersetungen oder Auszuge aus jenen, u. f. w. Unter dem Tehre trift man den vollständigen Titel, und die verschiedenen Ausgaben an, oft felbst die kritischen Schriften, worinn jene angezeigt und beurtheilt waren; außerdem, was fehr schäpbar ift, die Angabe jedes chemischen Aufsages in jedem Bande; ja bftere fleine (eingeschlossene) Benfate, um den Gegenstand des Titels der Auffage richtis ger einzusehen, und ben vorkommenden Fallen sie nachschlagen zu konnen: furz es bleibt in diefer Rudficht faum etwas ju wunschen übrig. - 3m dritten 8 4

dritten Stücke dieser Einleitung hoft Hr. W. die allgemeine Bücherkunde der Scheidekunst endigen zu können: und wir haben alsdenn Hrn W. ein Werk zu verdanken, was in diesem Fache keine Nation bep weitem so wird ausweisen können.

E.

### Chemische Meuigkeiten.

Sie Kon. Gesells. der Aerzte zu Paris macht folgende Aufgabe befannt: ,, ,, man hat nach genguen Erfahrungen zu bestimmen, welches die Matur und Gigenschaften des Magensaftes in den verschiedenen Klassen der Thiere sind; was ist sein Rugen ben der Verdauung: welches sind die vorauglichften Beranderungen, beren er fabig ift: welcher ist sein Einfluß in Bervorbringung der Rrankheiten? auf welche Art modificiet er die Wirkung der Argneymittel; und in welchen Källen fann er selbst, ale ein Beilmittel angewandt wer= den ?"" Man hat den Magenfaft mit dem Greis del, und den Gaften, die man im Darmfanale findet, zu vergleichen — Der Magensaft ist auch innerlich und außerlich gebraucht, allein da alle biefe Begenstande ju viel umfassend sind; fo will Die Ron. Gef. alle Abh., feibst isolirte Beobach: tungen aufnehmen, welche ihr über die verschies benen Abschnitte der Ausgabe werden mitgetheilt werden. Die Abh. mußen vor den 1. Man 1791 eingefandt werden.

## Chemische Bersuche

unb

Beobachtungen.

. 12 ...

about the state of the state of



T.

Fernere Nachrichten über das neue Metall aus der Schwererde; vom Hrn Bergrath von Ruprecht \*).

m Bufammenhange meines lettern Schreibens, (G. Annalen B. 2. S. 3.) das Ihnen wegen feiner Beitlauftigfeit zwar laftig, wegen feines Innhalts aber vielleicht nicht unangenehm gemes fen fenn durfte, eile ich Ihnen ju berichten, daß wir geftern ben Untersuchung des tyrolischen weißen Sowerspates auch ohne vorläufige Zerlegung sehr wohl gerathene Konige, und noch schönere aus dem schwererdigen Salpeter erhalten haben. — Wir pulverten ben weißesten blatterigen Schwers Spath aus Tirol auf einem gestählten und polirten Ambos, mit einem fleinen ebenfalls gestählten Sammer, um alles Gifen entfernt zu halten, ries ben dann das grobliche Pulver in einem glafernen Morfer mit Waffer zu einem hochft zarten unfühls baren Pulver, das man mit vielem und verstärks tem Königswasser in einer Phiole mehrere Stuns

<sup>\*)</sup> Anszug eines Schreibens bes hrn Bergrath von Ruprecht an hrn Hofrath von Born.

den in der Absicht kochte, damit das allenfalls bengemischte Eisen, oder auch die luftvolle Ralf= erde aufgelößt, und von reinem Schwerspaht abgeschieden werden konnte. - Die Auflosung erschien nur gang schwach grunlich gefarbt, aus der fich mit fluchtiger Blutlauge ein nur gang ge= ringer Antheil Berlinerblau fällte. — Bon dem auf diese Urt gereinigten, bann ausgesüßten und getrockneten ichneeweißen Schwerspahtpulver ift ein Theil mit fehr fein geriebenen Kohlenstaube, der nur eine starke Messerspipe voll betragen haben mochte, mit Leinohl zu einem festen, doch gaben Teige auf einem Glase jufammengefnetet, und an die innere dem Winde ausgesetzte Flache eines Seffischen vorläufig getrockneten und ausgewärm: ten, (ohne diese Borsicht sonft gemeiniglich Sprunge und Riffe bekommenden,) Tiegels angeheftet; mit Rohlenstaub ausgefüllt, und mit Beinasche bedeckt in die Effe gefett morden, die mit 5 uber= einander aufgesetten halbrunden Safnerzeller Biegeln gut geschlossen war. — Im zwenten Tiegel machte ich die nämliche Versetzung mit verkalften Arnstallen des schwererdigen Salpeters; und in den dritten doch ungleich fleinern Tiegel feste ich den kiefelartigen Ruckstand von der Erzeugung der Wasserblenfaure, der noch mit einem Theil der lettern geschwängert war, nachdem ich durch mehrere Aufguße den größern Theil der Bafferblenfaure abgesondert hatte, und nur fehen wollte, ob die bengemischte Rieselerde der Wiederherstellung des Halbmetalls wiederstehen werde. Mac

Rach langsamer Entzündung aller Kohlen begann das Zublasen, woben der Doppelbalg, (unter ftetem Nachtragen frischer angefeuchteter mit unter ofters gedampfter Rohlen bis 35 mahl in einer Minute,) mit 50 Pf. beschwert, in Bewegung fam. - Mit diesem Feuersgrade wurde I Stunde angehalten, dann noch ben 30 Pf. Gewicht angehangt, und noch & Stunde mit dem Bublasen fortgefahren. — Ben Erbfnung ber Effe mar die Hafnerzeller Unterlage und der obere Theil der größern Tiegel gang geschmolzen; ihre Boden und unteren Seitenwände aber maren nur außerlich gang, und innerlich nur jum Theil verglaßt, und mußten sammt der verschlackten Unterlage ausge= hoben werden. — Ben Untersuchung jedes einzelnen Tiegels übertrafen die Ronige unfere Ecwartung, bon benen Sie die großesten und volls fommensten erhalten follen; und im fleinsten Tiegel war der Quarz oder die der Wasserblensause bens gemischte Rieselerde zu einem grunen Glafe gefloffen, unter welchen an der nachften Seite ber Molybdenkönig mit Kohlenstaub umgeben fag. -Die eigenthumliche Schwere bes Konigs von gereinigtem Schwerspathe, war 6,648 37, und jene des von Schwererdefalpeter erhaltenen Konigs, der vorzüglich schön ist, 6,744\frac{32}{47}\\*). Morgen wird

<sup>\*)</sup> Auf wie vielen Huttenwerken, besonders ben Aup; fererzen, mit welchem der Schwerspaht gern eins bricht, hat man nicht diesen Spaht mit verschmolszen; und vielleicht war es das darin befindliche Metall,



wird mit einer größern Portion Tungsteinsaure eine Reduktion nach den verbesserten Handgriffen versucht werden, und wenn es mir, wie ich hosse, glückt, größere Könige, als jene, die ich Ihnen schon überschickte, zu erhalten, so werde ich es mir zum Vergnügen rechnen, die allenfalsige Unsvollkommenheit der eingeschickten durch bessere zu ersezen. — Nächsten Montag oder Dienstag soll auch an den Platinakalk die Reihe kommen, und ich hosse mit meiner Esse auch diesen zu bezwingen.

Metall, welches in der Verbindung mit dem Rupfer, diesem Metalle etwas von seiner Dehnbarkeit oder seiner Qualität zum Messingmachen benahm. Dieß werden wir bald sehen, sobald man nämlich einen hinlänglichen Vorrath vom Schwererdekönige bensams men haben wird, um seine Eigenschaften in der Verbindung mit andern Metallen zu untersuchen. — Ich habe heute einen sehr großen Schwererdekönig erhalten; dessen Favbe jener des Eisens gleichet; sein Gesüge ist blätterig, wovon sich die Blätter etwas schief durchkreuzen; er wird vom Magnet etwas angezogen; allein, wird nicht der Nickels könia, wenn er auch noch so rein ist, gleichfalls vom Magneten gezogen? (J. v. Born.)



II.

Ueber einige Salzstöcke in der Moldau und Siebenbürgen; vom Hrn Prof. Hacquet \*).

Sch habe wieder 200 Meilen durch Pohlen und die Moldau juruckgelegt; o wie sieht letteres Land gegen vorige Zeiten aus! meistens verheert und verlaffen; ich ware gern auch wieder nach Begarabien gegangen, aber die Armeen waren damahls nicht weit genug vorgerückt; also mußte ich davon abstehen. Ich ging ohnweit Adshut 3 Meilen von Kofshan über den Kluß Tatrusch, um auch den Winkel der Geburgsfette, welcher die Wallachen, Moldau und Siebenburgen theilt, ju fennen: allein Mavrojeni hatte mich damahle mit seinem Beer bald erwischt, da er eben den Tag in Siebenburgen eindringen wollte, und ich faum Zeit fand, die zu Grunde gerichteten Salg= werfe von Dina, fammt bem dazu gehörigen Berge ftabten zu untersuchen, und durch den Distischer Pag nach Siebenburgen ju fluchten. Indeffen habe ich die Salzwerke von der Moldau, (welche bloke Stocke find) gesehen, so wie auch einige von Siebenburgen, als Barajd u. f. w. sie neh: men oft gange Sugel vom Borgeburge ein; sie erftreden fich aber niemable unter bas Rettenge= burge von Siebenburgen, welches aus Granit, reinem

<sup>&</sup>quot;) Auszug eines Briefes an ben Berausgeber.

reinem Kalfstein, Schiefer und Sandstein besteht, wie Gr. Fichtel vermuthet hat. Die gange Moldau, die ich nun physikalisch kenne, war so, wie der Reffel von Siebenburgen, einmal ein Meeresbette; doch ifts fehr merkwurdig, daß ich weder in den Gruben der Moldau; noch in den Salzgruben von Barajd in Siebenburgen, fo wenig Ralkstein, als Versteinerungen gefunden habe, sondern Cos quadrum, granites, Schistus micaceus et arenaceus, waren die Decken das von. Sollte man nicht vermuthen, daß so mach: tige Salgftoche eine gang andre Entstehung hatten, als die Salgflote, welche mit Erden gemischt find. In Gruben von mehr als 20 lachter tief, und bens nahe eben so breit, (die in der Aushauung die Figur der Ruppel der Petersfirche von Kom erhal= ten,) habe ich feine Spur von einer Erde noch einem Steine gesehen: und wer weiß, wie viele Tiefe diese ungeheuren Felsen von reinem Salze noch halten? Go viele Gruben man noch auf eine folche sonderbare konische Art ohne allen Rugen bears beitet hat; so ift man noch nie in eine taube Sohle gerathen: noch viel weniger, daß man von unten Waffer erhalten hatte, daß die Gruben waren erfäuft worden. Die einzigen Tagwaffer, und die ju große Tiefe auf einem folden Baue, macht, daß man fie verlaffen muß, um nicht weit davon wieder eine neue Grube einzuschlagen. Da ich auch Aus: biffe ju Tage, in Baldern und an Bachen in diefen Ländern gefunden habe, wo noch nie darauf ge= arbeitet worden; fo kann man fich den Reichthum

an Salz vorstellen. Man erstaunt, wenn man den Salzberg zu Okna von weiten siehet. Das Ansehen ist ganz so, wie die schmuzigen Sisberge im Sommer in der Schweiß, wo die von Tage zu Tage schmelzenden Zinken hervorragen, und in der Tiefe kleine Salzseen bilden. Oft bin ich auf solche Arten von Seen gestoßen, wo ich sie nicht vermuthet hätte, wenn es nicht im Sommer geswesen wäre, und ich solche nicht aus den Salzspflanzen erkannt hätte. Salsola Kali, Soda rosacea u. s. w. waren aller Orten daben.

Wie verschwenderisch man ben der Arbeit dies fer Reichthumer umgeht, kann ich Ihnen gar nicht fagen: die ausgehauenen Felsenstücke werden allein verkauft; und die nufgroßen Studchen, und was zu Mehl fällt, wird verworfen, oder daraus in Gebäuden zu Terraffen geschlagen, welche gang trocken bleiben. Hieraus ist zu schließen, wie wenig dieses Salz Arnstallwasser hat, da es fich von der Feuchtigkeit der Luft so schwer auflößt. Ich wunschte nichts mehr, als daß nur ein jedes Ronigreich in feiner Mitte eine einzige folche Grube besäße, wie Okna oder Baraid ist! denn die Er= zeugung von einigen 100,000 Zentner im Jahr. wurde keine von diesen Salzmassen schwächen: und wie ftarf ift nicht ein solches Salz gegen das gesottene?

#### III.

Fortgesetzte Versuche über das Anallgold; vom Hrn Prosesor Martinovich in Lemberg \*).

#### Versuch 11.

11m sehen zu können, wie sich andere knallende Rorper in verschlossenen Gefägen, nachdem fie erhitt worden sind, verhalten; so nahm ich einen Gran des feinsten Schiefpulvers, that dies ses in einem von Fliefpapier verfertigten fleinen Trichter, und ließ es in einer Phiole, welche 613 Ungen Waffer faffen konnte, auf die im 2. Bersuche beobachtete Art, eine gute halbe Stunde erhigen; allein der Knall erfolgte nicht, der Trichter wurde ganz durch die Hitze schwarz, und gab einen feinen schwarzen Dampf von sich, der die innere Flache der Phiole ganz überzog. Daß dieser Dampf sich nicht aus dem Schiefpulver losmachte, wußte ich daher, daß das Schiefpulver meder die Farbe, noch seine Schwere verlohr; und ba dieses in der fregen Luft, wie ein jedes andere verknallte, fo schloß ich, daß diefer Dampf ein feines, aus dem fliefpapiernen Trichter geschiedenes Dehl sey. Die in der Phiole noch befindliche Luft, nachdem ich fie durch hrn Cavallo's Luftmeffer, so wie in bem

<sup>\*)</sup> S. Beytrage ju ben Annalen 3. 4. St. 2. S. 149.

dem Versuche (S. Bentrage a. a. D. S. 152. f. 6.) gepruft hatte, fand ich fie viel unreiner, als die gemeine Luft, und fie fuhrte auch den Geruch eines brenglichten Dehls. Aus diefem zwen Berfuchen erhellet: 1) daß die aus dem Anallgold entwife kelte Luft keinen reinen Luftstoff in sich enthalte, fonst wurde sich dieser mit der brennbaren Luft (a. a. D. g. 8.) vereinigt haben, und in diefer Lage hatte die entzundbare Luft auch abknallen mugen, welches boch nicht geschehen ift (Eben= daselbst S. 153.) 2) Nicht ein jedes licht, oder wahrscheinlich keines, braucht zu seiner Entstes hung die gemeine Luft, oder den reinen Luftstoff; denn es entstehet ben dem Analle des Goldfalfes ein mahres Licht, nicht nur in ber brennbaren Luft (S. 152. f. 8.) fondern auch in der Luftsaure, in der Galpeter: und Rochsalz: Luft (a. a. D. §. 7. 9. 10.) in welchen Luftarten feine gemeine, und auch feine dephlogistisirte oder Feuerluft vorhanden ift. 31 Ift das Licht, die fuhlbahre Marme, und der entzundende Stoff nicht einers len; benn obicon das im Befage vollfommen eins geschloffene Schiefpulver fuhlbare Barme durch die Erhitzung erhielt; so mangelte ihm doch der jur Entzündung nöhtige Stoff: der Salpeter, der Somefel und der Kohlenstaub, die das Schieße pulver ausmachen, enthalten diesen Stoff verborgen oder gar nicht; weil feiner von diesen Rorpern in verschlossenen Gefäßen angezündet wird. Im Gegentheil jeder Rorper, ber den entzundens den Stoff in sich verborgen trägt, wie das Analls gold,



gold, kann sich ohne alle Luft, ohne gemeine Luft, und in jeder Luftart entzünden und abbrennen.

Bersuch 12. Ich verfertigte aus dren Theilen reinen Salpeters, aus zwen Theilen Schwefel= blumen, und zwen Theilen Pflanzenalkali ein Knallpulver, fette einen Gran davon auf die obenbeobachtete Urt in eine andere Phiole, die 60 Ungen Waffer in fich faffen konnte. Auf acht Minuten lang fortbaurendes Erhigen erfolgte der Knall, welcher viel heftiger war, als der des Anallgoldes: er wurde auch mit schönem Lichtscheine begleitet, und die Phiole zerbrach in viele Stucke. Un den inneren Wänden der Phiole fand ich gar feine Spur von den zerftreuten Theilen des Anallpul= vers; die größeren Trummern der Phiole aber erhielten ungablige kleine Riffe, deren Geftalt von ferne, wie das aus dem Borar durch die Gublis mation erhaltene Sedativsalz aussah, wodurch das Glas so murbe wurde, daß ich es mit bloßen Kingern in feinen Sand germalmen konnte. Diese Erscheinungen beweisen, daß sich das ganze Knallpulver in eine Luftart verwandle, welche als ein dichter Dampf benm Durchdringen durch die Phiole so viele Riffe machen muß.

Bersuch 13. Zehn Gran von Zinkblumen mit zehn Gran Salpeter in einem Schmelztiegel vermischt und erhitt, verknallten nicht; die Misschung schmolz aber und hatte 7 Gran verlohren. Der Rückstand war ein Zinkfalk, der sich in der Salpetersäure langsam und ohne Ausbrausen aufslösen ließ. Da ich aber auf die im 2. Versuche (§ 2)



beobachtete Art 2 Gran Salpeter mit 2 Gran Zinksfeile vermischt in einer Phiole, deren Hals im Wasserbade stund, erhipte, so erfolgte nach 8 Minuten ein schwacher Knall, den auch ein schösner Lichtschein begleitete: die Lustart, welche sich entwickelte, war phlogistisch; die Phiole wurde and der innern Seite mit schwarzem Rauche überzogen. Man erlaube mir hier eine Bemerkung über den Salpeter zu machen, daß er durch die Zinkblumen mittelst der Wärme nicht zersetzt werde; wohl aber durch den Zink selbst, mit welchem er durch die Wärme abknallet, und sein metallisches Anses hen ganz verlieret.

Bersuch 14. Ich lößte im Konigswaffer, das aus zwen gleichen Theilen der Salpeter = und Rochsalzsäure zusammengesett war, 77 Gr. von Meffing auf; ich fällte hernach diefes durch flüchtis ges Laugenfalz, und erhielt ein mahres Mittelfalz, deffen Rigur ein Burfel, u. deffen Karbe grun mar. Ich nahm von diesem Salze 12 Gran, und ließ es in einem fleinen Schmelztiegel durch Blube= hipe schmelzen: sobald es flugia wurde, so fing es mit einer schönen blauen Flamme zu brennen an; der größte Theil verflog, der fleine Rucfftand wurde fest, drang im Schmelztiegel binein, und hatte eine Blenfarbe erhalten. Ich sah aus dies fem Bersuche, daß im Messing jener Stoff, ber ben Goldfalf zum Abknallen fähig macht, entweder nicht vorhanden fen, oder aber fo fest an den Meffing geheftet verbleibe, daß ihn die bloße Warme nicht zerstreuen fonne.

Bersuch 15. Ich lößte in fünf Unzen Königs: wasser eine halbe Unze Eisenfeile auf, und als ich diese durch flüchtiges Laugensalz niederschlagen wollte, so sah ich, daß obschon ich auf zwen Unzen dieser Auslösung bennahe 300 Gran des flüchtigen Laugensalzes schüttete, doch kein Niederschlag ersfolgter. Die Ursach davon muß ohne Zweisel diese senn, daß bevor ich das flüchtige Laugensalz in diese Auslösung brachte, schon ein Niederschlag erfolgte, der eine Eisenerde war; nehst dem erzgeugten sich auch sehr kleine nadelsörmige Arnstalz sen. Aus diesem Versuche folgt, daß auch das Eisen den knallenden Stoff entweder nicht entzhalte, oder nicht durch die bloße Wärme von sich geben könne.

Berfuch 16. In funf Ungen Konigswaffer wurden 193 Gran Bink aufgelbset, und nachbem das in fleiner Quantitat erzeugte Salz (deffen Bes ftalt nadelformig zu fenn schien, und beffen Beftands theile Salpetersaure und Zink waren) wegges raumt wurde, fo schlug ich den übrigen Zinkfalk durch flüchtiges Laugenfalz nieder, und auf diese Art erhielt ich eine bunkelgelbe Erde, welche, nachdem sie ausgefüßt und getrochnet mar, feinen Geschmack mehr hatte. Im Feuer schmolz sie nicht, und knallte auch nicht ab; sie erhielt burch die Glubehitze eine schwarze Farbe, und in Zeit einer Stunde verflog fie gang. Der Dampf, in wels den fic diese Binferde vermandelte, gab gar feis nen Geruch eines flüchtigen Laugenfalzes von fic. In der Luft, als sie den Sonnenstrahlen ausges fest



sept war, erhielt sie auch eine ziemlich schwarze Farbe. Hier hat man ein flares Benspiel, daß sich auch die Metallerden in einen gewissen lufts artigen Dampf, so gut als die Säuren durch die bloße Wärme verwandeln lassen.

Aus allen diesen Bersuchen sab ich flar, daß, obschon alle Umftande beym Niederschlagen bes Meffings, des Eisens, und Zinks die nemlichen find, welche benm Niederschlag des Knallgoldes au fenn pflegen, doch fein Anallmeffing, Anall= eisen, oder Anallzink erhalten werden konnen. Auch Platina (S. Bergmann, Opusc. Phys. et Chem. Vol. II. de Platina) giebt einen solden Kalf nicht. Das Gilber lagt fich zwar in folden Kalk verwandeln (S. Journal de Paris Nr. 163. Jun. 1788.) wie es Hr. Berthollet erwiesen hat; doch werden jur Bereitung deffels ben andere Rorper, nemlich die Salpeterfaure, das Kalfwasser, das Licht, und das agende fluchs tige Laugensalz angewendet. Ich bin also bes rechtigt zu schließen, daß ein wesentlicher Theil des Knallgoldes im Golde selbst enthalten ist; das ift, daß ben der Auflofung des Goldes im Konigs: waffer, und bey der gallung beffelben durch fluch tiges Laugenfalz sich etwas entweder von dem Golbe Scheide, oder aber mit felbigen vereinigen muße, was ben anderen Metallen durch die nemliche Be= handlung nicht geschieht. Da ich aber auch be= kennen muß, daß ungeachtet ich das Knallgold auf verschiedene Arten hervorzubringen, nemlich durch Schwererde, burch agenden Ralf, burch äßende

äpende Bitterfalzerde, durch Pflanzenlaugenfalz, und durch Minerallaugenfalz versuchte; so fonnte ich doch nur durch fluchtiges Laugenfalz ein Anallgold erhalten. Run folgt aber aus diesem, daß das flüchtige Laugenfalz zur Erzeugung des Anglis goldes auch wesentlich sey. Aber wie wirkt dieses zur Entstehung deffelben? wird das fluchtige Laugenfalz in der aus Gold und Konigswaffer bestes henden Auflösung zersett? oder aber wird es ganz mit bem Ronigswaffer vereinigt, fo daß bas auf= gelöfte Gold, nachdem es schon ben der Auflösung ienen Urstoff verlohren hat, der mit dem Gold= falfe das Gold ausmacht, ju Boden fallen muße? geschieht aber dieser Kall, so fragt sich, warum die durch Schwererde, Kalk, u. s. w. bewirkte Källung des Goldkalkes fein Anallgold hervorbringe? Wird endlich ben der Bereitung des Analls goldes das fluchtige Laugensalz zersett, so fragt sich weiter, wie das zersette flüchtige Laugenfalz, da es schon seine ganze Natur verlohren hat, die vollkommene Fallung des Goldkalkes bewirken konne? Endlich wenn auch ein Theil des fluchtigen Laugenfalzes den Goldfalf ju Boden fallen fann, fo ware es noch zu entscheiden, was diefer Theil fen? vielleicht muß man auch ben dieser Källung auf den Grad der Warme, der fich in dieser Mischung, so gering er auch fenn mag, außert, eine Rucficht nehmen. Folgende Versuche sollen mir jur Beants wortung dieser Fragen dienen.

Beisuch 17. Ich goß in dren verschiedene Gläßer eine gleiche Menge der Goldaustösung,

die im ersten Glase befindliche fällte ich durch ägenden Ralf, woben eine fuhlbare Barme erzeugt wurde; die im zwenten Glafe vorhandene Auflösung schlug ich durch attendes Pflanzenlau= genfalz nieder, und ba ich einen Reaum. Warmes meffer, der in der Luft den 18ten Grad über den Gefrierpunft anzeigte, in das Gemische eintauchte, so stieg das Quecksilber in selbigen bis auf 900. Endlich da ich die dritte Auflösung mit axendem fluchtigen Laugenfalze niederschlug, und die Barme mit dem Warmemeffer untersuchte, so fand ich fogleich, daß das Quecksilber um einem Grad ges fallen war. Ich schließe aus diesem Bersuche daß nur das flüchtige Laugensalz diese Eigenschaft habe, einen Riederschlag ohne Erzeugung der fuhlbaren Warme zu bewirken.

Versuch 18. Ich nahm eine Unge von der Auflofung des Meffings, des Binks und des Gifens in Konigswaffer, und that jede in ein besonderes Glas: nachdem ich die Fällung durch 60 Gran des flüchtigen Laugensalzes bewirkte, so fand ich benm Meffing 26 Gran, benm Bink 37 Gran, und benm Gifen 34 Gran Berluft am Gewicht bes Gemisches, welcher durch Entweichung einer Luftart, Die eine alkalische Luft war, entstand. Ben dies fem Bersuche beobachtete ich genau die Beit, in welcher die Källung vollbracht wurde. In der Auflösung des Messings geschah die Källung in 4 Minuten, in der Auflofung des Gifens in 8 Mis nuten, und in der Auflosung des Binks endigte fich Die Chem. 2(nn. 1790, 3.2, St. 7.

die Källung durch flüchtiges Laugensalz in 11 Mis nuten. Als ich endlich in 120 Gran des Konigs: maffers 10 Gran des Goldes aufgelogt hatte, und fand, daß sich während der Auflösung 8 Gran der kochsalzsauren Luft getrennt hatten; so goß ich auf das Gemische 20 Gran des reinen fluchtigen Laugensalzes: die Källung des Goldfalfes endigte sich in 2 Minuten, und 6 Sefunden, nachdem sich 10 Gran der laugenartigen Luft von dem Gemische geschieden hatten. Aus diesem Bersuche erhellet, daß fich in allen diesen Auflösungen das flüchtige Laugenfalz ben der Kallung des Meffings, des Gi= fens, des Binks, und des Goldes auf die nems liche Art zersete; denn es scheidet sich ben jedem Kalle, ohnealle Warme, die laugenartige Luft, und der Eisen: Meffing = Bink: und Gold: Rieder= schlag nehmen von dieser Luftart gar nichts ju sich. Dieses beweisen noch folgende Bersuche.

Bersuch 19. Ich nahm 26 Gran von jenem Salze, das sich durch Krystallisation aus dem, durch slüchtiges Laugensalz bewirkten Niederschlage des im Königswasser aufgelößten Messings gesschieden hatte, that dieses in eine Retorte, die ich genau abgewogen hatte, klebte an diese eine lange gebogene gläserne Köhre an', welche mit dem andern Ende in eine mit Wasser angefüllte umgezkehrte Phiole gebracht wurde; die Mündung diesser Phiole war aber in einer mit Wasser angefüllsten Wanne völlig vom Wasser umgeben. Nachz dem die Retorte in einem Windosen erhipt war,

fo fcmolg das Salg; die Retorte wurde mit einem weißen Dampfe gang überzogen. Die gemeine Luft, welche den übrigen Raum in der Retorte einnahm, wurde durch die Hite in die Phiole getrieben; die aus 26 Gran dieses Galzes geschies dene Luft nahm aber diesen Raum in der Retorte ein; nach und nach setten sich gewiffe ben Schwes felblumen ahnliche feste Theilden an den Sals der Retorte; es blieben noch dren Tropfen eines braunen Dehls auf dem Boden der Retorte, wels ches wie Vitrielohl aussah, und an der Luft wie= berum nach etlichen Tagen grun, wie das Salg felbst murde. Die Bine, welche diese Berandes rung verursachte, war mittelmäßig; benn obschon die Retorte blos auf dem Roste des Windofens lag, und der Wirfung des Rohlenfeuers unmit= telbar ausgesetzt war, so glubete sie doch nicht. Run nahm ich die Retorte vom Zeuer, ließ fie falt werden, und untersuchte alle zertrennten Theile, die sich in der Retorte befanden. Die Luft war ein stechenber Schwefeldampf; die an den Hals der Retorte angeklebten Theilchen waren ein Gemisch aus Schwefel und Metallerde; denn als ich etwas von demfelben auf ein glafernes Stabden that, und ins Reuer brachte, fo fingen fie an, mit einer blauen Flamme zu brennen; die übergebliebene Erde wurde anfangs roth, und hernach wie Mastifot gelb; auch die Salpeters faure that auf fie feine Wirkung. 3ch fand auch, nachdem ich die Retorte und alles, was in ihr war, genau abgewogen hatte, daß nur 3 Gran \$ 2 pont

vom Salze verlohren gegangen waren, welcher Berluft sich damahls ereignete, als ich die Röhre pon der Retorte trennte; und auch dieser war nichts anderes, wie ich es aus dem Geruche habe erkennen konnen, als ein Schwefeldampf. 3ch schließe also, daß biefes Salz ben ber Rallung keine laugenartige Luft an sich gezogen hatte. Bier entstehet aber eine wichtige Frage: wie ift hier der Schwefeldampf entstanden? follte man fagen, daß die Salpeterfaure ober Rochsalzfaure, aus welchem das Konigswasser zusammengesett war, nicht reine genug waren, sondern sich mit Bitriolfaure ben ihrer Entstehung von den übri= gen Theilen des Salpeters, des Rochsalzes und Alauns, oder des Vitriolohls, welche ben der Rubereitung diefer Sauren gebraucht werden, getrennt haben; follte man biefen Fall als eine erwiesene Thatsache annehmen, so mußte man auch gestehen, daß nur die im Konigswaffer ver= borgene Bitriolfaure das Meffing aufgeloft hatte: denn 26 Gran dieses Salzes gaben lauter Schwes fel mit einer Metallerde, hernach einen Schwefel= dampf, und etliche Tropfen Bitriolohi, also nichts von der Salpeter , oder Rochfaure. Rimmt man aber diesen Kall, als ob er sich wirklich ereignet hatte, an, so lagt sich fragen, nach= dem ben der Auflösung sich nur die kochsalzsaure Luft geschieden hatte, wo die Salpetersaure hin= gekommen sen? Diese Frage lagt sich keinesweges beantworten, und ich muß es gestehen, daß sich hier die Salpetersaure in Schwefel verwandelt habe,

habe, und daß der Schwefel selbst ein für sich uns zertrennbarer Körper sen, so daß er mit einem unbekannten Stoff bald als Schwefeldampf, bald als Vitriolsäure erscheine. Doch mehreres hies von zu sagen, erlaubt mir der Endzweck meiner Versuche nicht.

#### IV.

Einige Bemerkungen über die Gewinnung reiner Mineralsäuren; vom Hrn Stucke.

Die große Nothwendigkeit reiner Sauren zu chemischen Unalpsen, hat schon manchen Scheidekunftler auf Mittel finnen laffen, Diefels ben so wenig als möglich kost: und zeitspielig zu verfertigen. Bon dieser Art war auch das von Brn Seper befannt gemachte Berfahren; und ich freute mich recht, des kostbaren Weges, die Salpetersaure über Schwererde und Silber und die Salzsäure über Rochfalz, Schwererde ic. zu rektificiren, überhoben ju fenn. Ich schüttete also nach jener, (im Taschenbuche für Scheidek. und Apoth. 1788) angegebenen Methode zu I Pf. starker Salpeterfäure 2 Loth Weinsteinsalz. Nach= dem das Brausen vorüber war, sahe ich nicht die mindeste Trubung der Saure. hierauf zog ich fie gelinde ab, und versuchte fie in 3 Stadien mit salzsaurer Schwererde: allein auch in feinem einzigen war sie von Vitriolfaure fren; (ob ich fie gleich vor diefer Behandlung icon über Rochs



Kochsalz rektissiert hatte.) Nunmehr zog ich sie über etwas Kalkerde ab, um meine Schwerz erde, deren Vorrath nicht groß war, zu schonen; aber auch diese versagte mir den Dienst und ich mußte sie doch noch zuletzt über Schwererde rektiz sieiren, um sie rein zu erhalten.

Ich glaube zwar auch, daß das Laugenfalz, welches sich im Augenblicke der Vermischung zu Digestivsalz verbindet, hier weiter nichts thun kann, als ein Stuck jenes Salzes in der Saure aufgelößt, thun würde. Da aber Hr. Heyer ein zu genauer Arbeiter ist, um uns Jrrthümer vorzutragen; so sind es wohl noch andre Handsgriffe, welche die Reinigung bewirken.

Der Rudstand in der Retorte, welcher Diges ftivsalz senn mußte, war sehr schwarz und fohlig; ich laugte ihn aus; die lauge gab Digestivsalz ohne Spur von Eisen. Ich suchte es nun in der Rohle; daher verbrannte ich diese; sie ließ sich schwer einaschern, und ich zerlegte fie in 2 Theile Ralf und I Theil Riefelerde. Auch hier fand ich weder durch den Magnet auf trocknem Wege, noch auch in dem Aufguße von Saure, mit Gallapfels tinktur, Gifen. Da aber die Saure doch heller geworden, und von ihrer gelben Farbe verlohren hatte; so vermuthete ich, daß die Karbe mehr von einem Untheil Brennftoff oder fettigen Wefen herruhre, welcher vielleicht der Saure eigenthum= lich gehort; und worin mich auch die schwer einzuafdernde Rohle und die fette Saut, die sich in dem Recipienten, vorzüglich da, wo die Tropfen aus

aus der Retorte hinfallen, zeigt, noch mehr be= starken. Diese Saut wird oft, vorzüglich ben fehr dunkler Saure, so stark, daß es scheint, als ware' sie gang bick: bie neu herunterfallenden Tropfen drangen sich so fehr auf einander, daß sie das Ansehen des Milchrahms hat. Aus dieser Ursache bin ich fast überzeugt, daß die gelbe Farbe mehr von diefem ohligen Wefen, als vom Gifen herruhre, da ich auch ben den genauesten Ber= fuchen, fehr wenig Gifen im Ruckstande fand, und meine reftificirte Caure war doch weiß. Sollte auch nicht die neue Erfahrung des Brn Westrumbs (im 12. Stud der Annalen 1789) daß die Salzsäure ben der Dephlogistisation über Braunstein mahres Dehl mit überführt, Diefe Mennung bestätigen? Noch eine Bemerkung lei= tet mich hierauf, und hat mir zugleich die Lehre gegeben, feine Salg : oder Salveterfaure fur, von Bitriolfaure rein zu halten, wenn sie gleich nach ihrer Destillation nicht so auffallend merklich auf die Schwererde wirft, wie sie sonst zu thun pflegt. Sie ist diese, und läßt sich wohl aus der leichtern Auflosbarkeit des Schwerspahts erklaren, wenn er mit Brennbarem verbunden ift, wie Br. Sah= nemann gefunden bat. In eine Salgfaure, die ich erst nach Sr. H's Methode über Laugenfalz und benn über Bitriolfaure abgezogen hatte, tropfelte ich effig:, und in ein andres Glas falz= faure Schwererde. Es entstand nicht die geringfte Trubung, oder weiße Wolken, sondern nach und nach sahe ich vorzüglich von der effigsauren, fleine 5 4 Arn:

Arnstallen entstehen, welche sich langsam auf dem Boden des Glases sammleten und daselbst sehr schöne spahtartige Arnstallen bildeten, welche lauzter Sterne formirten, und deren Spizen pyrazmidalisch ausgingen. Dieses wiederhohlte ich oft, und der Erfolg war immer der nemliche. Die Basis der Büschel war spahtartig, und die Endspizen jedes einzelnen Arnstalles pyramidalisch. Sie lößten sich, wenn ich die Salzsäure abgoß, weder in Wasser, Weingeist, noch starker Salpezter oder Vitriolsäure, auf. Sie waren also wohl nichts, wie Schwerspaht.

Frisch destillirte Salpetersäure, in die ich die Schwererdeausibsung tropfelte, brachtezwar keine solche Arnstallen, aber auch keine käsige Wolke hervor; sondern es entstand ein weißes körniges Pulver, welches sich schnell zu Boden legte.

Nachdem ich aber bende Sauren über Schwerzerde abgezogen hatte, so wollte ich versuchen, ob ich durch eine schwache Verunreinigung mit Vitris olsäure ähnliche Arnstallen hervorbringen könnte: allein es glückte mir nicht.

Mein Versuch, die Salpetersäure auf die von Hrn H. angegebene Methode zu reinigen, ist mir auch nicht geglückt. — Auch nicht, als ich sie über Bley, und auch denn nicht, als ich sie, wie ebenfalls vorze chlagen worden ist, über Queckssilber abzog. Schwererde zur Abscheidung der Bitriols



Vitriolsaure, und Silber zur Abscheidung der Salzs säure, habe ich also bis jest noch nicht entbehren können, wenn ich reine Salzs oder Salpetersäure verlangte, und eben dieses gilt von der Essigfäure.

Aus Erfahrung kann ich folgenden Weg zur Gewinnung jener Mineralfauren, als den wohls feilften und ficherften empfehlen. Bur Gaipeters faure nehme man felbst gereinigten langspiefigen Salpeter; man vermeide die Rrufte, welche fich, wenn man die Lauge etwa ftark abgeraucht hatte, an den Boden des Krnstallisirgefäßes anlegt, weil diese leicht Rochsalz enthält. Ueber 21 Theil recht trodnen und pulverifirten Salpeter gieße man I Theil deutsches, oder & Theil mehr englisches Bi= triolohl, so vorsichtig als möglich damit die Bi= triolsaure nicht den Hals der Retorte verunreinige. War der Salpeter trocken, so wird man die Vers mischung, ohne von Dampfen verhindert zu wers den, beendigen und ohne Gefahr etwas laues Waffer jum Rachfpuhlen des Refortenhalfes ans wenden fonnen. Man laffe die Borrichtung nun einige Stunden unvermacht, nur mit dem genau porgefcobenen Recipienten liegen, und reinige alsdenn denselben von der Flugigkeit, welche etwa Bitriolfaure enthalten fonnte; man schlage 1 Pf. bestillirtes Wasser vor, vermache die Augen mit angerührtem Sypsmehl, binde über diefe einen, mit dem in Leinohlffteniß eingerührten unge= loschten Kalke bestrichenen, Streifen grober Leins wand, und ziehe die Saure ab. hieben achte ich einen



einen kleinen Verluft von Salpeter nicht; er übers hebt mich einer langwierigen und kostbaren Reinisgung, weil die Salpetersäure, die ich auf diese Art erhielt, ganz rein war; und durch etwas wes niges Wasser kann ich auch den unzerstörten Salpeter aus der Retorte vom vitriolisirten Weinsteine absondern und durch Arnstallisiren wieder erhalten.

Ben der Salzsäure beobachte ich ein gleiches Verfahren. Nur nehme man gegen I Th. deutsch Vitriolohl, 3 Theile recht gut getrocknetes Rochsalz und vermeide forgfältig dunkle Vitriolsäure. Diese wird durch das Brennbare sehr verstüchtisget, und die Gefahr der Verunreinigung durch dieselbe, ist hier viel größer, wie ben der Salpetersäure.

Hatte ich zur Reinigung der Salpeter, von Salz-Säure Silber nothig; so habe ich das, von Engeström in Leonhardi's chemischen Wörterbuche bekannt gemachte, Verfahren zur Scheidung und Reduktion des Hornsilbers fürs beste gefunden.

Benläusig kann ich nicht umhin, eine Bemerskung über das Rochfalz mitzutheilen, die ich zu machen Gelegenheit hatte, mir aber nicht genugsthuend erklären, auch keine Anmerkung in andern Schriften darüber sinden kann. In einem Hause im Preußischen, worinn seit 40 Jahren eine Salzskaktoren war, ist alles Gisenwerk, was nicht vor der äußern Luft bedeckt ist, sogar im zten Stockswerke so stark mit Rost überzogen, daß man ihn mit bloßen Fingern abnehmen kann. Eine Versssüchtigung des Rochsalzes, die zwar verschiedene

unwissend genug behaupten, verursacht dieß nicht: und ich vermuthe eher, daß es von einer Entwikskelung der Saure desselben, aus dem Bitterkochssalze oder Kalkkochsalze, die es enthält, herrühre. Wodurch? das wage ich freylich nicht zu entsscheiden.

#### V.

Meber die Erzeugung der Salpeter-Saure und = Luft; vom Hrn Milner \*).

Retorte, welche an einen Flintenlauf gekütztet war, der mit dem andern Ende in Wasser oder Duccksilber reichte. Der mittlere Theil des Flinztenlaufs war, in einem schicklichen Ofen, auf 18" mit glühenden Kohlen umgeben: und hierdurch mußte der Dampf der kochenden Salpetersäure gehen: die am andern Ende auf gewöhnliche Weise aufgefangene Luft, enthielt ben heftigem Kochen viele unveränderte Säure und Salpeterz, und Stick Luft; ben mäßigem Kochen, wenig Salpeterdampf, weniger Salpeterz, und desto mehr Stick Luft.

Um die Salpeterdampfe mehr zerlegen zu köns nen, wurde der Flintenkauf mit Eisenspanen anges füllt;

<sup>\*)</sup> Von der Gute des Hrn. J. L. Macie, Esq. lin London mitgetheilt. E.

füllt; und ben gehöriger Borsicht erhielt man fast lauter Stick : Luft, nebst etwas Salpeter:, und dephlogistisirter Salpeter: Luft: doch vermuthe ich, wenn der Flintenlauf noch långer wäre, und das Rochen noch langsamer geschähe; so würde nichts, als Stickluft erscheinen.

Dr. Prieftle p's befannte Berfuche unter= scheiden fich von jenen badurch, daß die Salpeter: luft, sich erft in dephlogistisirte Salpeterluft, und dann in Stickluft verandert; und daß diefes nur fehr langsam geschieht: ich hingegen kann nicht gut die dephlogist. Salpeterluft hervorbringen, weil die Beranderung der Salpeterdampfe ben meiner Arbeit zu schnell erfolgt; ob ich gleich glaube, daß jene sich erst in Salpeterluft, dann in dephlog. Salpeter ; und endlich in Stick: Luft verandern mußen. Diese Bemerfungen vermog= ten mich, mein Verfahren etwas zu verandern. 3ch that ju der Salpeterfaure in der Retorte Rupferspane, und ließ die Salpeterluft durch den Flintenlauf geben; und fo erfolgte ihre Berlegung leichter. — Salpeterluft, die man blos durch eine lühende (irdene oder glaferne) Rohre gehen läßt, verändert sich nicht. — Daß die dephlos gistisirte Luft aus bem Salpeter zu Stickluft mer: ben konne, fihe ich, ale ich in eine gefättigte fals petersaure Rupferauflosung (mit Waffer verdunnt,) Eisenspane that, und die sie enthaltende Retorte mit dem Flintenlaufe verband. Die dephlogistisirte Salpeterluft verändert sich, bey gehörigen Bor= sicht gang in Stickluft. Bugleich bemerfte ich als:

dann, daß ein weißer Dampf daben erschien, der sich durch den Geruch, als flüchtiges Alkali, zeigte. Dieß letzte fand auch Dr. Priestlen ben der Digestion der Salpeterluft über Eisenspäne.

Diese Bersuche waren schon im Sommer 1786 gemacht; sie brachten mich gleich auf die Bermus thung (die Ginige meiner Freunde fur fehr gewagt hielten) daß man auf dem ungefehrten Wege durch Berlegung des fluchtigen Alfali's Galpeters faure erzeugen fonne. Diefe Bermuthung brachte mich zu einigen Versuchen im Marz 1788. 36 fullte einen Klintenlauf mit zerschlagenem Braunfteine, (megen feiner Schwerflußigfeit, und ber Menge von dephlogist. Luft,) und futtete an jenen eine Retorte mit fluchtigem Alfali. Als der Braunftein rothglubend mar, brachte ich ein Licht unter die Retorte, und jagte die Dampfe uber den Braunstein. Es zeigte sich bald Salpeters Dampf und : Luft, und nach einiger Zeit erhielt ich eine Menge Luft, die im hoben Grade falpes trig war. Ich wandte reine Klintenlaufe an, Die noch nie gebraucht waren: der Braunstein muß nur ein grobliches Dulver ausmachen. Bald brachte ich den alkalischen Dampf zu dem Braun= fteine, sobald er erwarmt war; bald erft, nachs dem er schon lange glubete: auf benden Wegen fabe ich die Luftart, die er fur fich gab. In feis nem Kalle fabe ich die geringfte Spur von Salpes ter: Saure, oder: Luft, bevor die alkalische Luft nicht hinzufam. Der Braunstein giebt fur fic, fobald er ftart erhist wird, fire und dephlog. Luft: aber

aber so lange ich ihn auch so erhielt, zeigte sich nichts salpetriges, selbst ben der sorgkältigsten Unterssuchung, die ich anstellte. Allein, sobald alkalis sche Luft hinzukömmt; nimmt das Luftbehältniß oft eine rothliche Farbe an, die sich aber stets auf Zulassung der atmosphärischen Luft deutlich zeigt.— Das kaustische flüchtige Alkalimuß sehr start senn zund die Salpeterluft ist um desto stärker, je länsger die Arbeit dauert.

Ohngeachtet aller Vorsicht, geht oft unzers legtes flüchtiges Alkali über, das sich dann mit der Salpeterluft vermischt. Kömmt atmosphäs rische Luft hinzu; so füllt sich das Luftbehältniß mit weißen Dämpfen des flammenden Salpeters; daher könnte man aber, aus Mangel der pommeranzenfarbigen Dämpfe schließen, als habe sich keine Salpeterluft erzeugt.

Es läßt sich nicht wohl bestimmen, ob die dephlog. Salpeter: Luft, selbst die Salpeter: Säure nicht unmittelbar durch die Wirkung des Alkalis auf den Braunstein sich bilden. Jene scheint einige Anzeigen ihres Dasenns zu geben: diese zeigt sich oft in Dämpsen in dem Luftbehältnise: doch kann sie sich dort auch erst durch Zerlegung der Salpezterluft ben hinzutretender überschüßiger dephlogisstisster Luft aus dem Braunsteine erzeugen.

Blose Wasserdämpse über glühendem Braunskeine, geben gar nichts Salpetriges: aber weit mehr size und dephlog. Luft, als dieser, für sich allein geglühet: sobald man aber, nach erhaltes nen großen Mengen jener Luftarten, alkalische Luft

Luft über denselben Braunstein gehen läßt, ersscheint sogleich die Salpeterluft. — Läßt man die Dämpfe der kochenden Salzsäure über Braunsstein gehen, so erhält man eine Mischung von sixer und entzündbarer Luft: läßt man aber alssdann noch hierüber alkalische Luft gehen; so ersscheint die Salpeterluft.

Da die Mennige auch viele dephlog. Luft ents hält; so versuchte ich auch durch sie, und die alkalissche Luft, Salpeterluft zu erhalten: allein die Wennige schmelzt, läuft nach dem kälteren Orte, und verstopft den Durchgang der Luft: jedoch auch selbst, ehe dieß geschah, erhielt ich zuweilen eine Menge Luft, ohne darin das geringste salpetrige zu erhalten: wahrscheinlich könnte sich dergleichen jedoch ben andren Vorrichtungen zeigen.

Dagegen erhielt ich mit dem weißkalcinirten Eisenvitriol und der alkalischen Luft, Salpeters luft: allein Alaun, (der für sich gebrannt, viele dephlog. Luft gab,) erzeugte ben dem Zutritte der alkalischen Luft eine erstaunliche Menge brennbazrer, mit Schwefelleber: Luft vermischter, Luft, und selbst Schwefel. — Alle diese Erscheinungen waren dieselben, auch wenn ich mich einer irdenen Röhre, statt des Flintenlauß bediente.

Solchergestalt erhellet auch hieraus, daß die Salpetersäure aus den benden Bestandtheilen der atmosphärischen Luft, der dephlogistisieren,



und der Stick-Luft entstehe: dieß zeigt schon die genaue Verbindung bender mit einander, und die Zerlegung der Säure wieder in diese benden Luftarten: die Zerlegung der Salpeterluft in Stickluft, durch mein Verfahren, indem jene noch eines Theils der dephlog. Luft beraubt wird: und endlich durch Hrn Cavendish Versuche mittelst des elektrischen Funkens.

Daß das flüchtige Alfali Stickluft enthalte, zeigt sich, weil sie, theils durch bloße Hiße, theils durch bloße Hiße, theils durch den elektrischen Funken, eine Mischung von brennbarer und Stick: Luft giebt: so wie auch, daß das Rückbleibsel des flüchtigen Alkalis, nach Herstellung des Bleykalks, Stickluft ist.

Diesem zufolge, läßt es sich begreifen, wie, indem der Braunstein und der Eisenvitriol des phlog. Luft, und das flüchtige Alkali, Stickluft giebt, Salpetersaure und Salpeterluft erfolge. Woher fommt es, daß die erste durch bloge glus hende hipe fich zerstöhrt, die lette nicht? ich ges ftehe, daß ich dieß nicht erflaren fann. Wahrs scheinlich mißgluckt der obige Bersuch mit dem Alaune daher, daß die Alaunerde feine oder doch nur eine sehr geringe Nerwandschaft mit der brennbaren Luft des Alfalis hat, dagegen fich Diefe mit dem Braunfteine und dem Gifen im Di= triole, verbindet, und so die Stickluft fahren laft, die sich bann mit ber entbundenen dephlog. Luft vereinigt. Dagegen im erften Salle die brenns bare



bare Luft durch Vereinigung mit der Vitriolsaure Schwefel bildet: diese hat also mehrere Verwandsschaft mit der brennbaren und der Stickluft: ben dem Braunsteine und dem Eisenvitriole tritt aber eine doppelte Verwandschaft ein.

#### VI.

## Ueber ein feuerlöschendes Mittel;

Die lette leidige Feuersbrunft zu Tübingen hat die Ginwohner diefer Stadt, fur die Bor= schläge, das Reuer schneller zu loschen, und seiner Wuth Einhalt zu thun, aufmerksamer und ems pfanglicher gemacht; und ein patriotischer Mitburger hat ihnen die Bande jur Ausführung ge= boten. Br. Dr. Chr. Gottlob Gmelin icheidet bas felbst durch Pottaschenlauge die Bittererde aus der Hecklauge vom Sulzer Salzwerke aus, in welcher fie in Vitriolfaure, großtentheils aber in Roch= falgfaure, aufgelößt ist; die Lauge also, die von ber niederfallenden Bittererde abgegoffen wird, ist eine Auflosung vom vitriolischen Weinstein, größtentheils aber vom Splvischen Rieberfalze in Waffer; sie lagt sich in Gefägen von Tannenholz aufbewahren, und es konnen Sahre hingehen, ehe ein Reif davon abspringt; vielmehr wird es davon viel harter, und bringt man es nun auch

Chem. 21nn. 1790. 23. 2. St. 8.

T

in das ftårtfte Feuer, fo brennt es nie mit Flamme, sondern verfohlt sich nur, und zwar fehr langfam. Ein Rubel voll dieser Lauge loscht weit ftarfer, als mehrere vom reinen Baffer; denn fie gieht gleiche fam eine Salgrinde über die Dberflache, die un= entzundbar ift, also bas Eindringen des Reuers, fo wie den Zutritt der außern Luft verhindert; wird ein Saus, das neben einem brennenden fteht, fleißig damit eingesprutt, so wird es fich nie ents gunden: Man fest alfo an mehrere Derter in der Stadt mehrere Tonnen mit diefer Lauge gefüllt, Die man unentgeltlich ben dem erwähnten thatigen Mitburger abholt, bin; sie hat vor gemeinem Wasser noch den Vorzug, daß sie nicht so stark verdünstet, also nicht so oft nachgefüllt werden darf, als dieses; daß sie nicht fault, und im Winter nicht, felbst in der ftrengsten Ralte, gang friert.

#### VII.

Bermischte chemische Bemerkungen aus Briefen an den Herausgeber.

Vom Hrn Direct. Achard in Berlin,

Dir besitzen jetzt hier einen Kunstler, Namens Resener, welcher Mechanikus ben ber Konigs.

Konigl. Kammer ift; ein Mann von fehr großen Berdiensten; er vereinigt die wissenschaftlichen Renntniffe eines Gelehrten, mit fehr vieler Geschicklichkeit in Sandarbeiten, indem seine Inftrumente an Genauigkeit und Schonheit den Engli= ichen gar nichts nachgeben. Ich verglich vor einis gen Tagen ein von ihm verfertigtes 14 Bolliges Achromatisches Kernrohr, mit einem andern 5 fuffi= gen, welches von Dollond gemacht war, und fich auf dem physikalischen Rabinette der Ronigl. Akademie befindet, und bende maren sich in ihren Wirkungen völlig gleich: das große vergrößert zwar etwas mehr: das Refenersche aber machte viel deutlicher. Auch befitt das physikalisch : akademische Guftrus menten : Rabinet, eine von ihm fehr verbefferte und vorzüglich starke Elektrisirmaschine, wie auch eine von ihm erfundene pneumatische Maschine, vermittelst welcher die Wirkung der Luftarten auf flugige und feste Korper auf eine begueme und zuverläßige Art untersucht werden kann. Mit Bulfe eines folden Mannes, laffen fich manche feine Untersuchungen anstellen, die man oft wegen ber Unmöglichkeit, sich die dazu nothigen, feinen und genauen Instrumente ju verschaffen, unters laffen muß. Sollten auswärtige Gelehrte oder Liebhaber ber Erperimentalphyfif munichen, Ginis ges von den Arbeiten diefes geschickten Runfilers zu besitzen, so werde ich die ihm zu machenden Auftrage mit Bergnugen übernehmen. Er vers fertigt auch, ausser den Physikalischen, noch alle Arten der mathematischen Instrumente; Er ift jest 3 2



jett mit der Verfertigung eines sehr großen astronomischen Quadranten beschäftiget, der für die Universität zu Halle bestimmt ist, und zu dessen Theilung er eine neue Methode erfunden hat, die vor allen bis jett bekannten, sehr große Vorz züge hat.

### Vom Hrn D. de la Metherie in Paris.

Man bemerkte vor einiger Zeit in Strasburg, daß eine Kartoffel, in welcher der erfte Grad der innern Bewegung, (um feimen zu ton= nen,) bereits vorgegangen, und die alfo jum Effen untauglich war, im Dunkeln so stark leuchtete, daß man die Buchstaben eines Buches daben uns terscheiden konnte: dieß Leuchten dauerte noch 2 Lage, ob es gleich, so wie die Scheiben dieser Rars toffel mehr trockneten, geringer wurde, und am 4ten Tage ben ganglicher Abtrocknung aufhorte. -Dhnlangst war Sr. Pelletier ben einem Bers fuche in großer Gefahr. Er destillirte Phosphors faure aus dem verbrannten und zerfloffenen Phosphor, uber Quecffilber; und er erhielt auseiner Unge 12" Luft, welche sich im Wasser nicht merk= lich absorbirte. Er ließ zu I" jener Luft I" des phlog. Luft; bendes vermischte sich ruhig. Ein andresmahl that man zu i" derfelben Luft, I" frische Salpeterluft; es erfolgte eine diche Bolfe; und als er die Klocke wegnahm, erzeugte sich ein weißer Dampf der schwerer war, als die gewohn= liche Luft. Ein andresmahl vermischte er 1" jener Luft

Luft mit 1" der dephlogistisirten, welches gang ruhig geschahe; allein, als noch I" Salpeterluft hinzugelaffen murde, erfolgte die ploplichste und heftigste Detonation. Die Klocke murde mit einem Analle zersprengt, und die Studen mit Beftigkeit weit herumgestreuet. Dr. Pelletier wurde im linken Auge verwundet, und befam noch unter dem rechten Auge eine Quetschung. Wahrscheinlich bestand diese Phosphorluft, aus brennbarer Luft und Phosphor': jene konnte sich durch blogen Zutritt der Lebensluft nicht entzuns den, wie die gewöhnliche Phosphorluft: aber durch Beymischung der Salpeterluft, muß eine Site entstanden senn, die vermögend war, das gange Gemisch anzugunden. — Da die gewohns lice Phosphorluft, lange über Wasser gehalten, ihre Eigenschaft, mit Lebensluft zu detoniren, verliert; so hate man sich, Salpeterluft zuzu= feten, damit nicht ein ahnlicher Unfall erfolge. -Br. Donadei fand an den Ufern von Gunenne, ein Stud Amber von 6 Loth (wovon die Kischer nach ftarten Sturmen, oft große Studen, jus weilen selbst von 60 = 80 Pfund finden): anfänglich war es weich, flebricht und von einem ftarfen harnhaften Geruche; welches alles sich aber bald verliert: es hatte auch die gewöhnliche dunkels graue Farbe. Die Ginwohner finden aber auch eine andre schwarze Art, die sie fuchsartig, (renardé) nennen, weil man vorgiebt, die guchse maren fehr begierig darnach, fragen es, gaben es aber, weil sie es nicht vertragen konnten, bald wieder 3

wieder von sich; dadurch habe es aber viel von feinen Borzugen, auch von seinem Preise verloh= ren. — Diese Bemerkung zeigt also zuerft, daß man den Umber auch in jenen Gegenden finde; und der harnhafte Geruch bestätigt Brn Schwes Diauers Behauptung, daß jener der Abgang des Cachalong's fen. - Br. la Bieville hat bes kannt gemacht, daß er bem Pappiere jest auch Die schone blaue Karbe geben konne, welche am Hollandischen so gefällt, und daß er es sonft vergeb= lich burd Berlinerblau, blauen Bitriol und Indig ju thun versucht hatte. Es ware ihm auch gegludt, noch ein schoneres grunes Pappier ju machen; und er konne den Pappiermachern Aluffigkeiten überlaffen, mit denen fie alle möglichen Karben dem Pappiere geben konnten, und die viel porzüglicher waren, als die nach der gewöhnlichen Methode bereiteten. Er verkauft jest noch das Pfund von jenen ju 20:25 Gols (6 8 Gal.): er werde mit der Zeit seine Prozesse befannt machen.

# Vom Hrn Professor Leonhardi in Wittenberg.

Is ich diesen Winter für meine Zuhörer den Boyle'ischen rauchenden Schwefelgeist nach Hrn Wieglebs Art bereitet hatte, so siel mir ein, daß ja das Rückbleibset davon, so wie sonst Hrn Hahnemanns Weinprobe eine salzgesäuerte Kalkschwefelleber enthalten müße. Ich goß also reines

reines destillirtes Waffer darauf und prufte die blaßgelbe durchgeseihete Feuchtigkeit an saurem Blenaustösungen, und fand sie in allen Stücken der obgedachten Weinprobe gleich.

Das mineralische Chamaleon, nach Hrn Bindsheims Art bereitet und mit Kalkwasser aufgelößt, gab eine, nach Absetzung seines braunrothen Sațes, fürtrestich schone grüne Feuchtigkeit. Aber ein einziges mahl Umschütteln und Zusamsmenrühren mit dem Bodensațe, benahm auch der Feuchtigkeit auf einmal alle ihre Farbe so ganz, daß sie wie das hellste Brunnenwasser aussah.

Un einem der kaltesten Tage des vorigen Win= ters, bereitete ich fur meine Zuhörer die Salpes ternaphthe nach Blaks Art. Ich setzte daben bas Glas in ein febr gefalzenes Eisgemenge. Binnen kurzer Zeit erzeugte sich auf dem Boden des Glases ein weißes salzartiges Wesen, welches sich allmählig auflösete, und so wie es sich auflös sete, die Blaschen bildete, welche mir die Sal= peternaphthe von der ben diesem Berfahren ges wohnlichen Bute lieferten. Konnte diefes, wenn es ben wiederhohlten Bersuchen, sich wieder ereignen sollte, nicht vieles zur Aufflarung der Theorie vom Mether bentragen? Mein Beingeift war ohne Laugenfalz bereitet und hochft wafferrein; und die eigene Schwere der Salpetersaure betrug 1,583. Das Waffer war reines destillirtes Waffer.

Auch die königssaure Platina giebt ben ihrer Bermischung mit alkalischer Baumöhlseife, eine in gelben, beym Trocknen sich mehr braunenden,



fettig anzufühlenden, zähen und zusammenhangs= fähigen Flocken erscheinende, seisenartige Verbin= dung des Platinakalkes mit Dehl, so wie die salz= saure Zinnausidssung eine ähnliche, weit weißere, als die königssaure Zinnausidssung; die auch im Trocknen weiß blieb.

### Vom Hrn Prof. Klaproht in Berlin.

Die von Ihnen gefälligft mir mitgetheilte Nach= richt von der, dem Ben Tondy, unter Direktion des Brn B: R. von Ruprecht ju Schemnit, gegluckten, Reduftion des Jung: ftein: und Bafferblenfalks zu dichten und gleiche formigen Ronigen, war mir fehr intereffant, und ich bin voller Erwartung, ob, und wie sie auch andern Chemifern gelingen wird. — Roch in= tereffanter aber ift es mir, daß nunmehro die metallische Natur ber Schwererde eine ausges machte Sache fen. Gollten genaue Berfuche diefe Entdedung bestätigen; fo muß frenlich von nun an die Schwererde aus der Rlaffe der einfachen Erden meg, und unter die metallischen Substan= gen versetzt werden. Sedrohet mar dieses der Schwererde schon immer, vornemlich, da man fic noch auf die Erscheinung verließ, daß fie aus ihren Auflosungen in Sauren, gleich den meiften Metallstoffen, durch Blutlaugensalz niedergeschlas gen wurde. Da aber Br. S: U. Meyer (chem. Unn. 1786. B. 2. S. 142.) das Trugende diefer Erscheinung gezeigt, und bewiesen hat, daß das Rieders Miederfallen der Schwererde hier nicht durchs phlogistisirte Alkali selbst, sondern blos durch das ihm meistens noch bengemischte vitriolsaure Mitztelsalz verursacht wird, daß hingegen ein davon völlig befrenetes Blutlaugensalz die Schwererde so wenig, als die übrigen einsachen Erden, niederzschlägt, so ist dadurch die größte Stütze von der rermutheten metallischen Natur der Schwererde übern Haufen gefallen.

Erlauben Sie mir, Ihnen einige von meinen eigenen Versuchen mitzutheilen, die ich in der Absicht angestellt habe, um zu sehen, ob sich etwa, auf trocknem Wege, Anzeigen von einer metallisschen Natur der Schwererde ergeben würden.

- a) Die Schwererde für sich allein in einem Thontiegel in starkes Feuer gebracht, schmelzt zum hellbraunen, klaren, den Rauchtopas ähnslichen Glase. Ohnstreitig befördert hier ein kleis ner hinzugetretener Antheil Thonerde, welche durch die Schwererde von der Tiegelmasse aufgeslößt worden, die Verglasung.
- b) Schwererde, in die Spur eines mit Kohstenstaub ausgefütterten Thontiegels gelegt, und mit Kohlenstaub bedeckt;
- c) Schwererde, in die Grube einer ausges hohlten festen Rohle gethan, mit einer Rohle bes deckt, und in einen Thontiegel eingeschlossen;

Bende Tiegel wurden, mit fest aufgeklebten Deckel, dem stärksten Feuer übergeben. In bens den fand ich die Schwererde in Gestalt einer halbzgestossen, schlackigten Masse wieder, welche

Maffe aber für einen Metallkönig zu nehmen, mir nicht im Sinn fommen fonnte; denn ich fabe, daß in benden Tiegeln die Schwererde einen Weg durch die Rohlen gefunden und den Thontiegel beruhrt hatte. Die Schwererde mar also aus eben der Urfach, wie ben a) jum Schmelzen gekommen, nur baß hier die Rohlen die vollige Berglafung gehindert hatten.

- d) Schwererde, mit Leinohl zu einem Teige gefnetet, drudte ich in die Spur eines mit Roh= lenftaub, vermittelft Gummischleims, ftark ausgefutterten Tiegels, fullte das übrige mit Rohlens staube, verklebte den Deckel, und übergebe Diese Buruftung dem ftarkften Keuersgrade des Porcellanofens. In dem aus dem Feuer gurucks erhaltenen Tiegel fand ich, unter bem Rohlen: staube in der unversehrt gebliebenen Spur, die Schwererde in plattgedruckter Rugelgestalt, und fest zusammengebacken, wieder, so daß sie von außen das Ansehn eines Metallfonigs hatte. Allein, die Täuschung verschwand sogleich, als ich es zerbrach, und ich sahe, bag es nichts weni: ger, als ein reducirtes Metall, fondern daß es noch gang unverandert, die nemliche Schwer= erde fen, die sie vorher gewesen, außer daß fie in einem etwas festen Ruchen zusammengebacken war.
- e) 3d wiederhohlte den nemlichen Berfuch, nur mit dem Unterfcied, bag ich anftatt ber funfts lid



lich aus Schwerspaht bereiteten, die natürliche luftsaure Schwererde anwendete, und der Erfolg war mit dem vorigen durchaus übereinstimmend.

Durch diese Erfahrungen dünke ich mich bes
rechtigt, die Schwererde fürs erste noch ferner,
wie bisher, als eine einfache Erde ansehen zu
müßen; bis ich vernehme, was auf jene mir ges
meldete Nachricht von der Reduktion dieser Erde
zum Metall, weiter erfolgen wird. Da ich diese
Nachricht aus einem freundschaftlichen Briefe
habe, so glaube ich, keinen Gebrauch von dem
Namen der Personen, welche diese Reduktion bes
werkstelligt haben wollen, machen zu dürsen.
Sind selbige von der Richtigkeit ihrer Erfahrung
überzeugt, so werden sie solche wohl selbst bekant
machen; da ich denn darüber, als über eine wichs
tige Erweiterung unserer mineralogischen Kennts
nisse, mich freuen werde.

Gediegene, oder natürliche luftsaure Schwers erde ist mir anjetzt von 3 verschiedenen Geburts: ortern bekant, als:

- 1) Die zuerst vom Hrn D. Withering entdeckte, von Alskonmore in Kumberland.
- 2) Vom Strontian in Schottland. Diese unterscheidet sich von ersterer durch ein straligtes, meistens stänglicht zusammengehäuftes Gefüge, und eine ins grünliche sich ziehenden Farbe. An einem meiner Exemplare ist sie, an Gneus ans sixend, mit weißen derben Schwerspaht verges fellschaftet.

3) Kömmt sie auch am Schlangenberge in Sibirien vor; laut eines, in dem nachgelassenen fürtrestichen Kabinette meines unvergeßlichen Freundes, des seel. D. B. R. Ferber, als ein unbekanntes Mineral von dorther, besindlichen Exemplars, welches ich geprüft, und als gediez gene luftsaure Schwererde befunden habe.

Die Schwererde von Strontian zeichnet sich durch eine besondere Eigenschaft aus, welche dars in bestehet, daß ein, mit gesättigter salpetersaurer Auslösung derselben stark getränktes und wieder getrocknetes Papier, angezündet, die Flamme sehr schw roth färbt; dahingegen die beyden ans dern Arten der natürlichen Schwererde, so wie die aus dem Schwerspaht künstlich geschiedene, nur eine gelblichweiße Flamme verursachen. Diese artige Bemerkung ist zuerst in England gemacht worden.

Die gewöhnlich für Sandstein angesehen wers dende, seinkörnige, mit den Fingern zerbröckliche Gebirgsart, in welcher der Tremolith auf dem St. Gotthard bricht, ist kein Sandstein, sons dern reine luftsaure Ralkerde. Auf Rohlen leuchs tet sie, in demselben Augenblicke, als sie aufges streuet wird, mit schwachem röthlichen Lichte, gleichsam wie glimmernder Kohlenstaub; welches Licht aber bald verschwindet. Um zu erfahren, ob ben dieser sandartigen Marmorerde, neben der Luftsäure, auch ein geringer Antheil Phosphors



saure befindlich senn mögte, stellte ich zwar eine Prüfung an, fand aber die Kalkerde mit keiner anderweitigen Saure, als mit der flüchtigen Lufts säure verbunden.

## Vom Hrn H-R. Monch in Marburg,

Sch habe eine Reihe von Bersuchen mit bem Behirne angestellt, und auch eine besondere Arpstallisation des Aupfers mit dem fluchtigen Alfali bemerkt; sobald bende geendigt find, werde ich fie Ihnen mit vielem Bergnugen fenden. -Die besondre Eigenschaft, mit Kluffpahtfaure auf Glas zu aten, ftehet in dem Breslauer Sammlungen im 31sten Bersuche vom Jahr 1725. S. 107. Artif. 2. unter der Aufschrift: Invention von einem icarfen Eg: Waffer, womit man ins Glas allerhand beliebige Kiguren radiren und corrodis ren fann. D. Matthias Pauli foll Erfinder Davon fenn. Jest nimmt man die Bitriolfaure, und diefer hat eine fonzentrirte Salpeterfaure dazu genommen. Da die Breslauer Sammluns gen nicht in jedes Kenners Sanden sind, so ift hier der Auszug.

,,,,Man nimmt Salpetersäure und pulveris
sirten böhmischen grünen Smaragd (sonst Hess
phorus genannt), welcher pulverisirt in der Wärme
grün leuchtet, thut bendes zusammen in eine wals
denburgische Flasche, und sest es 24 Stunden
auf warmen Sand; inzwischen nimmt man ein,
mit

mit einer kauge von allem Fette sauber und rein gemachtes Glas, und verwahret oder fasset das selbe rings um der Glases Rand mit Wachs sauber ein, daß die Zarge oder Bort ohngefähr eines Fingers hoch sen; nachgehends gießet man das obige Ez. Wasser also darauf, daß dasselbe sein gleichsam allenthalben bedeckt sen, läßet es darauf je länger, je besser stehen, so greiset es denn das Glas an, und bleibt das mit Schwesel und Virnis gezeichnete erhaben und anaglyphisch stehen.""

Im gten Band der Anfangsgrunde der theo: retischen und praktischen Chymie von Morveau Durande und Maret stehet S. 189. ,,,Die laugensalzigte Auflösung des Rupfers wird durch Die Salpetersaure weiß niedergeschlagen."" 3d nahm reines vegetabilisches Laugenfalz, vom Bein= steine durchs Gluben erhalten, wovon ich mit de= stillirtem Baffer eine gefattigte Auflofung machte, hiemit (2 Quent. in eben fo vielen Baffer aufge= logt,) vermischte ich I Qu Rupferfeile; ich ließ es in der Temperatur von 50:60 nach Kahrenheit 3 Wochen fteben. Das Laugensalz mar dunkels blau gefarbt, und in diese Aufldjung, die filtrirt war, tropfelte ich reine Salpeterfaure. Es ent= stand ein weißes Prazipitat, und das Laugenfalz verlohr die blaue Farbe. Auch mit Rupferkalt, welchen ich aus ber falpeterfauren Auflofung mit Laugenfalz gefällt hatte, und welche ich nachher mit Laugensalz einige Wochen in eben ber Tempes ratur fteben ließ, erfolgte eben doffelbe. 3ch wollte das weiße Prazipitat mit Baffer abfußen, aber



aber er wurde gleich, so wie die Auflosung um etwas verdunnt murde, gang aufgelößt. 3ch machte den Bersuch noch einmahl, und goß behut= fam das Flufige ohne weitern Bufat vom Waffer ab; nun war das Prazipitat nichts anders, als frystallisirter Salpeter, ber wegen Mangel an Flugigfeit nicht aufgelogt bleiben konnte, und fic daber frustallisirte, der aber Rupfer enthielt; denn vom flüchtigen Laugenfalze wurde er blau. Merkwurdig ift es, daß die blaue Auflosung Des Laugenfalzes, gang farbenlos wird, wenn die Salpeterfaure dazu fommt. Aber entziehet bier wohl die Salpeterfaure den noch im Rupferfalt befindlichen Brennstoff? Ist es nicht eben die Urfach, die man ben der Auflosung des Rupfers im fluchtigen Laugenfalz, (ben vollen Glafern offen, oder vor der Luft vermahrt,) bemerkt? Indeffen eine Rupferauflosung nach dieser Art, wo das Laus genfalz mit der Salpeterfaure gefattiget wird. nimmt, wenn man sie ber Luft aussett, feine blaue Farbe an; aber vom fluchtigen Laugenfalze wird sie gleich blau.



# Auszüge

aus den Schriften der Königlichen Gesellschaft der Aerzte zu Paris, für das Jahr 1782 \*).

#### VIII.

### Tingry Zerlegung einiger Schotengewächse \*\*)

den Geiste der erwähnten antissorbutischen Gewächse, und der Unterschied trift nicht sowohl wesentliche Charaftere, als Modifisation der Grundstoffe; auch sindet sich dieses Verhältniß zum flüchtigen Laugensalze nur im herrschenden Geiste der Gewächse aus dieser natürlichen Ordnung, nicht im Geiste der gewürzhaften, den wir damit versglichen. Kalföhl, Metallaustösungen und gesfärbtes Papier weisen deutlich genug darauf.

18. Was aber diesen starken Geruch, diesen durchdringenden Geschmack giebt, ist kein flüchtis ges Laugensalz, keine Saure; ware es das erstere, so müßte Bitriolsaure seine ganze Starke verschlinsgen; sie stellt aber vielmehr den Geruch, den

feuera

<sup>\*)</sup> E. chem. Annal. J. 1790. St. 7. S 68.

Paris. Vol. 5. S. 341 - 414.

feuerfestes Laugensalz genommen hatte, wieder her: ware es eine Saure, so müste es durch feuerfestes Laugensalz so gar nicht stärker werden, daß es vielmehr auf der Stelle, so wie es sich das mit vereinigt, geschwächt würde; und doch wird nur der herrschende Seist der Wasserkresse und des Lösselkrauts, und auch dieser nur mit der Zeit matt; wahrscheinlich, weil das Laugensalz mit dem setten Theile des Geistes eine Art Seise bildet.

Nebrigens hatte die Vermischung des trockenen stücktigen Laugensalzes mit abgezogenem Wasser auf der auf der einen, und etwas Salpetersäure auf der andern Seite, (von bepden so wenig, daß es nur sehr schwach auf gefärbtes Papier wirkte,) nach 24 Stunden noch die gleiche Stärke, und der Geruch war nicht verändert: ohne Zweisel war das ein sicheres Mittel über die saure oder laugens hafte Veschaffenheit dieser besondern Ausdünstung zu entscheiden; was noch mehr gegen die Gegenswart eines flüchtigen Laugensalzes spricht, ist, daß der herschende Seist eben sowohl im Saste der Pflanze, und daß dieser sauer ist: sollten aber Säure und Laugensalz, getrennt von einander, in der gleichen Flüßigkeit sehn?

19. Allein, ehe wir in unsern Vermuthuns gen weiter gehen, wollen wir diesen Geist mit verschiedenen Laugenfalzen und mit Stoffen vers binden, welche damit Bople's rauchenden Geist bilden konnten, um zu sehen, ob er Schwefel halt.

Chem, 21nn. 1790. 3. 2. St. 8. R , Zwey,

- Zweyter Abschnitt. Vom herschenden Geiste der antisforbutischen Gewächse, wenn sie, mit verschiedenen laugenhaften Stoffen des stillirt werden.
- 20. Die Ausdunftung konnte salmiakartig senn, oder von der Verbindung eines brennbaren Stoffs herrühren, oder einen sehr kein zertheilten schweselz artigen Stoff enthalten. Ich habe Hrn Beaumes Versuch zwenmal wiederhohlt, und zwar einen schwärzlichen Staub erlangt; er hatte aber nicht die Sigenschaften des Schwesels, sondern vielmehr das Ansehen vom vererzten Schwesel.
- 21. Zu jedem Versuche nahm ich 12 Loth hers schenden Geistes und 1½ Loth von reinen feuerfesten Laugensalzen, und brachte bende durch einen lans gen Trichter in eine Retorte, so daß nichts an ihrem Halse hängen blieb; ich deckte die Retorte mit einer irdenen Glocke zu, und destillirte im Sandbade, bis ohngefähr vier Loth übergegans gen waren.
  - 22. Da der Schwefel, den ich ben diesen Versstuchen im herschenden Geiste der Meerrettiche wurzel entdeckte, sich während der Arbeit gebils det haben konnte, so war ich genöthigt, den Versssuch abzuändern, und mit mineralischem Laugensfalze und Vittererde, welche durch flüchtiges Lausgensalz gefällt war, zu wiederhohlen.

(S. Lab. No. II.)



#### Bemerkungen.

23. Diese Tabelle zeigt große Mannigfaltigs keit im Erfolge der Versuche, den herschenden Salbengeist ausgenommen, mit welchem die Versuche nur zur Vergleichung angestellt sind; der einzige Unterschied ist, daß diese Dämpfe mehr oder weniger sichtbar sind, ohne Zweisel, weil die Flüßigkeiten mehr oder weniger ins Enge gebracht sind. Selbst der herschende Salbengeist war nicht davon ausgenommen; nur waren sie nicht so merklich.

24. Wir sind geneigt, diefe lettere, und jum Theil diejenige, welche der herschende Beift antis sforbutischer Gewächse giebt, wenn er wenig da= von zeigt, wie der Geift von Meerrettichsblattern und Wafferfreffe, einer Berbindung des feuerfesten Laugenfalzes mit dem im gewurzhaften Beifte der Salben reichlich vorhandenen ohlichten Stoffe zu= auschreiben. Wirklich enthielt der herschende Stoff, den ich durch diese Art von Reinigung ers langte, nur so vielen fetten Stoff, als nothia war, um ihm den Charafter eines gewurzhaften mit Waffer mischbaren Geiftes zu erhalten, aber nicht genug, um im Gefaße ein Ketthautchen abzuseten: vielleicht hat also der Zusatz vom feuers festen Laugensalze zu dem fleinen Untheile fluchtis gen Laugensalzes bengetragen, das ju unmerklich ist, als daß es durch Salze und Metallauflösungen entdeckt werden fonnte, aber ben der Prufung mit gefärbtem Pappier und mit den Dampfen der Salpetersäure in die Augen fällt.

25. Der Geruch des herschenden Geistes ents wickelt sich nicht nur durch Zusatz vom seuerfesten Laugensalze, sondern es bildet denn auch eher, wenn man ihm die Dämpse von Salpetersäure nahe bringt, Salmiaf: das fann von zwey Umständen kommen: 1) von der Wärme ben der Vermischung eines festen Laugensalzes mit einer Flüßigkeit. 2) von der Zersetzung einer Art von Sewächssalmiak, der mit dem herschenden Geist verbunden, und eben so slüchtig ist.

Das erstere ist mir wahrscheinlicher; denn nachdem der Geruch, den das Laugensalz enthülte, bennahe verschwunden ist, kommt er fast eben so stark wieder, wenn man Säurezusett. So käme denn die Lebhaftigkeit des herschenden Geistes nach der Vermischung mit feuerkestem Laugensalze, von einer Versüchtigung, welche die Erhizung zuwege dringt; vermuthlich sührt auch dieses Laugensalz, indem es mit dem fetten Theile des herrschenden Geistes, einen seisenartigen Stoff bildet, seine flüchtigen Stoffe mit sich, die sich also mit einem Theile ihrer Lebhaftigkeit nur dann wieder zeigen Konnen, nachdem die zugesetzte Vitriolsäure diese Bande wieder zerrissen hat.

26. Hat aber wohl dieses Laugenfalz mit dem herrschenden Geiste der Meerrettichwurzel, Schweskel hervorgebracht, oder nur den Schwefel im herschenden Geiste entwickelt und merklich gesmacht?

Im reinen herschenden Geiste finden wir nur einen flüchtig laugenhaften Dampf; nichts zeigt



die Gegenwart des Schwefels an; sogar macht Bitriolsäure einen stechenden Dampf daraus los, ohne ihn trube zu machen. Dieses würde nicht geschehen, wenn er Schwefelleber enthielte.

Die Opalfarbe des Geistes entscheidet nicht für einem mechanisch darinn vertheilten Schwefel, weil alsdenn Vermischung mit Laugensalz, auch in der Kälte, ihn hell machen und Schwefelleber bilden müßte.

27. Aber könnte nicht die Schärfe, welche diesem herschenden Geiste so wesentlich ist, von der Verbindung eines leichten noch unbekannten Erdstoffs mit einem phlogistischen Dampse koms men, in welcher eine besondere Modisikation, Aehnslichkeit mit flüchtigem Laugensalze, und vielleicht vereinigte Wirkung der Wärme und der wenigen Vitriolsäure, die in den Laugensalzen steckt, Schwefel, hervorbringt?

Wirklich giebt die erste Destillation mit Geswächslaugenfalz, welches, so sehr es auch gereisnigt ist, mehr vitriolischen Weinstein enthält, als mineralisches, dem Rückstande eine grünere Farbe, und einen stärkern Geruch nach Schwesfelleber, und ein wenig mehr wahren Schwefel, als die zwepte mit mineralischem Laugensalze.

28. Um diesen Unterschied noch weiter zu versfolgen, und Aufschluß darüber zu erhalten, verssuchte ich es auch mit sorgfältig ausgewaschener Bittererde: sie war aus Bittersalz gefällt; und es konnte daher nach den bekannten Gesetzen nicht sehlen, sie mußte noch etwas Vitriolsäure enthals

ten; noch war ber Erfolg dieses Versuchs nicht so merklich, und die Menge des gebildeten Schwes fels in keinem Vergleiche mit derjenigen von den

vorhergehenden Bersuchen.

29. Wenn ich den Sat, den der Rückftand von den zwen ersten Versuchen aus der Quecksils berausiösung fällte, in einem Glase ausbrannte, erhielt ich wirklich ein wenig Zinnober, der doch erst, wenn er angeseuchtet wird, eine schöne Farbe annimmt: es wird also wirklich Schwesel gebildet; das erhellt auch daraus, daß, wenn man diesen Vodensatz auf ein dunkels glühendes Eisenblech wirst, eine blaue Flamme aufsteigt, die aber doch im Geruch mehr vom herschenden Geiste des Meersrettichs, als vom Schwesel hat.

30. Um die Frage zu entscheiden, ahmte ich Bople'ns Versahren zur Vereitung der stüchtisgen Schwefeltinktur nach; ich destillirte also acht Loth des herschenden Geistes der Meerrettichwurzel mit einem Quentchen Kalf und 24 Granen Salmiaf; was überging, hatte alle Merkmahle vom stücktigen Laugensalze, aber nicht den reinen Gesruch nach Schwefelleber; es war flar, machte Silber schwarz, und schlug Quecksilber braun nieder; aber dieser Bodensatz gab nach dem Aussbrennen keinen Zinnober; was Vitriolsaure dars aus niederschlug, war kein Schwefel; überhaupt

schien sich diese Flüßigkeit, wie gewisse eisenhaltige Gesundwasser zu verhalten, welche, ohne Schwesfel zu enthalten, doch auf Silber eben so wirken.

31. Aus diesen Versuchen folgt also; daß der herschende Geist der Meerrettichwurzel den nothisgen Stoff zur Bildung des Schwefels enthält, der sich durch eine Modifikation des brennbaren Wessens darinn mit der Säure im Laugensalze erzeugt, so bald man ihn in kochende Hize bringt; daß wenn auch diese zur Vildung des Schwefels nothige Stoffe wirklich in diesem Geiste sind, die Säure der fremden Salze, welche immer in den Lauzgensalzen stecken, viel darzu benträgt, seine Menge zu vermehren.

32. Vielleicht steckt der Schwefel in diesem herschenden Geiste als Dampf, und bedarf nur eines seuersesten Laugensalzes, um sich damit zu vereinigen, und so als wahrer Schwefel zu zeigen, was die Bittererde nicht so leicht thut? vielleicht kommt daher der starke Geruch, den der herschende Geist nach diesem letzen Versuche behält, weil ihre Anziehungskraft nicht stark genug ist, um

den Schwefel zu binden?

33. Unter welchem Gesichtspunkte müßen wir endlich diesen herschenden Geist betrachten? wie ihn bestimmen? das Wasser in meinen Vorlagen machte immer Kalkwasser trübe; es entwickelt sich also aus diesen Sewächsen immer feste Luft zus gleich mit ihrem scharfen Stosse. Der herschende Geist der antissorbutischen Sewächse ist offenbar mehr salziger, als öhlichter Art; darinn weicht er wesentlich vom Seist gewürzhafter Pflanzen ab; dieser ist immer in Thätigkeit, dünstet immer aus, schon die Kraft des Wachsthums verslüch:



tigt und erneuert ihn unaufhörlich; der Geist der antisfordutischen Gewächse ist fester, und gleiches sam in der Mitte zwischen den slüchtigsten Stossen der Pflanzen, und den seuerfesteren; wirklich bez darf es eines mächtigen Werkzeugs, ihn merklich zu machen; Stampsen, Feuer setzt ihn in Frens heit; auch außerhalb seiner Behälter ist er mehr gegen Luft und Zeit geschützt, und erhält sich einisge Wochen länger unverändert; aber, wie jener, führt er etwas settes mit sich, was darauf schwimmt, und zeigt weislichte Flocken, wenn er sich zu zersehen anfängt.

34. Aus vielen Versuchen dünkt es mir erswiesen, daß man eben so viele Modifikationen des herschenden Stoffs in den Pflanzen annehmen kann, als in denjenigen der verschiedenen Thiersarten, selbst ben solchen von der gleichen Art. Man kann eben so wenig den herschenden Geist aller antiskordutischen Gewächse unter dem Gatztungsnamen des Geistes von antiskordutischen Pflanzen begreisen, als den gewürzhaften öhlichzten Stoff, den man aus den Lilien z. B. erhält, mit dem Namen: Geist der Lilien, bezeichnen.

35. Ist auch der herrschende Geist eine Art. Luft, die der entzündbaren nahe kommt, oder unter gewissen Umständen, z. B. im Diptam, wirklich eine entzündbare Luft; so läßt sich daraus nicht schließen, daß er in allen, oder auch nur bennahe in allen Pflanzen, welche flüchtiges Dehlihaben, zugegen sey; eben so entzündet sich der Geist des Diptams, wenn er blos durch die Sonnenwärme:



an einem schönen Sommertage ausgebehnt, und Ihm so ein entzündeter Körper nahe gebracht wird; aber bis jest hat man alles Nachforschens ungeachtet, nur ben dieser Pflanze diese Erscheinung wahrgenommen.

Rame es blos darauf an, die Ausdünstung eines sehr gewürzhaften Geistes stärker zu machen, so dürfte man ja nur das Wasserbad gebrauchen; aber ich habe dieses und die Luftgeräthschaft ben der Salben vergebens versucht; ich habe nicht einmahl eine Luft, geschweige denn eine entzünds bare erhalten; in dem Augenblicke, da die kleine Worlage am meisten damit hätte angefüllt senn müßen, machte ich sie los, und brachte sogleich einen brennenden Strohhalm hinein, aber ohne Erfolg.

36. Aus diesen und noch vielen andern Thatzsachen folgt, daß, wenn der gewürzhafte Geist die Geele der stücktigen Dehle ist, ihr brennbares Wezsen darin doch nicht so entwickelt ist, daß es brennz bare Luft bilden kann; daß dieses brennbare Wesen, mit einem wäßerichten Stoffe und einer sehr leichzten Erde gebunden, darin Aenderungen erleidet, die es verhindern, die Eigenschaften eines sehr verdünnten und stücktigen Dehls zu äußern; endz sich könnte man sagen, daß, wenn man den Verzssuch, den ich mit der Salben anstellte, mit harz zigem Holze, z. B. Tannen= und Fichtenholze, mit einem Worte, mit harzigen minder wäßerichzten Stoffen wiederholte, die Art entzündbarer Luft, die man erhalten würde, nicht als ein dem

herschenden Seiste gewürzhafter Pflanzen, Blu: men u. d. ähnlicher Stoff angesehen werden könnte; man müßte vielmehr seine Entzündung einem ver= flüchtigten Antheile des wesentlichen Dehls bens messen.

37. Richtet sich aber auch der herschende Seist immer nach dem organischen Zustande der Art von Pflanze, so behauptet doch der Seist der antissors butischen Sewächse seinen Charafter von Aehnslichfeit ben den verschiedenen Arten der gleichen Familie am besten. Auch ist ja der Schwefel, der sich im Geist der Merrettichwurzel zeigt, wenn er über Laugensalz abgezogen wird, nicht ganz gebildet darin.

Daß sich ben gleicher Behandlung des Geistes der Meerrettichblatter, der Wasserkresse, des Lösselkrautes keiner zeigt, kommt daher, weil die Stoffe, die ihn bilden sollen, von der Modissikation, die zur Hervorbringung des Schwefels nothig ist, weiter entfernt sind.

38. Vielleicht konnte auch die Lebhaftigkeit des herschenden Geistes dieser Sewächse von einer Art Gewächssalmiak, oder von der Verbindung des brennbaren Wesens mit einem erdigen Stoffe herrühren, den es verstüchtigt, und der nur der durch Feuer erregten Bewegung bedarf, um alle Eigensschaften eines stüchtigen Laugensalzes zu äußern; vielleicht wird deswegen der herschende Geist nach einigen Tagen wolkig, weil eine Uenderung in seinen Bestandtheilen vorgeht, selbst wenn er kohobirt ist.



Stoff in den Individuen einer und eben derselbis gen Klasse, so sindet er sich ben diesen Gewächsen mehr, als ben jeder andern Klasse; aber die Schatztirungen ben dem Geiste jeder dieser Pflanzen instbesondere, sind immer noch merklich genug; es hat also jede dieser Pflanzen, vielleicht jeder Theil derselbigen seinen besondern herschenden Geist; in einigen kann er durch eine besondere Art von Bersbindung, Schwefel bilden, den weder die Natur noch die Kunst, mit dem Geiste auch der zunächst verwandten Art hervorbringt.

#### Kap. 2.

Von den Säften und Ertrakten der antiskors butischen Gewächse, und von eben diesen Gewächsen, nachdem sie durch Wasser und Weingeist ausgezogen sind.

### Abschnitt 1. Bon den Gaften.

- 40. Die Verzte haben diese Pflanzen auch, in ihrem Safte und Extrakte gebraucht; diese wollen wir nun untersuchen.
- 41. Um die Safte der dren Pflanzen, die ich untersuchte zu reinigen, habe ich diese Arbeit in zugestopften Gläsern und im Wasserbade vorgenom: men; ich habe den Bodensatz vermittelst des Durchsenhens geschieden, und zweymal mit abgezzogenem kochenden Wasser ausgewaschen, sowohl um, was noch vom Saze daran hing, abzuspüh:

len, als auch um zu beobachten, ob nicht zwischen dem Satze verschiedener Pflanzen ein Unterschied statt hätte, ber von dem Parenchym abhängt, wors in es ausgearbeitet und entwickelt wird.

42. Ich wollte mit dem Safte dieser Pflanzen den Saft von Meerrettichwurzeln vergleichen; ich rieb also dren Pfund dieser Wurzeln zu einer Art Blen, setzte 12 koth abgezogenen Wassers zu, und drückte nun den Saft auß; ich erhielt 48 koth einer graulichen Feuchtigkeit; die Wurzeln hatten also 36 gegeben. Es siel ein ziemlich weißer Satz daraus nieder, der, nachdem er einigemahl außzgwaschen war, noch weißer wurde, und nach dem Trocknen zwen koth wog. Diesen ersten Saft habe ich zu den folgenden Versuchen ges braucht.

Die ruckftandigen Wurzeln stampfte ich mit ein wenig Wasser, und lies dieses durch ein Haar: sieb laufen, so erhielt ich noch ein Loth Salzmehl, das zwar ziemlich schön, aber nicht so weiß war, als das erste: ich hatte also von drep Pfund Wurz zeln dren Loth Sazmehl erhalten.

43. Das Satzmehl von den Meerrettichblåtztern schien, nachdem es aus dem Safte niederz gefallen war, sich ein wenig zu färben, und war mattgrün: das Wasser, womit ich sie zum zweyztenmahle auswusch, war fast gar nicht gefärbt, und hatte nur eine ziemlich schwache Bernsteinzfarbe; es macht Eisen schwarz, aber auch wenn es angeseuchtet wird, noch nach drey Tagen nicht rostig:



rostig; vom Aupfer aber frist es den Rost und die Unreinigkeit ab.

14 Pfund dieses grünen Sațes gaben mir eine Quentchen über 8½ Loth Satmehl.

Nach der Reinigung macht der Saft blaues

Papier stark roth.

Das Saxmehl von den Blättern der Wassers kresse ist gleichförmiger, nicht so grünlicht und von einer angenehmern grünen Farbe, als das vorhergehende; in kochendem abgezogenen Wasser lößt es sich zum Theil auf, aber nicht so stark, als mehrere andere; es steht gleichsam in der Mitte zwischen denen, welche der auslösenden Kraft des Wassers wiederstehen, und denen, welche sich bepanahe ganz darin auslösen; es verändert das Eisen nicht; nachdem es zwenmahl gewaschen und gestrocknet war, wog es ein Quentchen über 2 Loth; es war von 8 Pfund Sast.

Nach der Reinigung macht der Saft blaues Papier roth, aber nicht so stark, als der vors hergehende.

Das Saxmehl vom Löffelkraute, ist sehr gleichs förmig, sehr sein, und von einer angenehmen grünen Farbe; es nimmt vielen Raum ein, und vertheilt sich noch leichter im Wasser, als das vor hergehende; es lößt sich ein wenig im Wasser auf, doch nicht so stark, als dieses; es macht Eisen etwas schwarz; nach dem Trocknen ist es hart, fast wie Horn; es wog ein Loth, und war von 72 Loth Saft.

Roh reinigt er Kupfer besser, als nach dem Abhellen; in diesem Zustande wirkt er auf blaues Papier ohngesehr eben so, wie der Sast der Wasserkresse.

### Bemerkungen.

44. Bisher glaubte man, das Sahmehl sen ben allen Pflanzen gleich, aus deren Safte ein solches niederfalle. Rouelle's und Parmenstier's Versuche wenigstens sind nicht dagegen. Ich habe daher die gleichen Safte im Sandbade destillirt, und daben Mittel gebraucht, die mich im Stand sepen sollten, ihre flücktigen Stoffe ansschaulich zu machen; ich habe sie mit ihrem Sansmehle und abgehellt untersucht, und von jedem einen Theil ungeläutert zurückbehalten, um ihn mit einer Mischung von Salmiak und Kalk zu behandeln.

Es war mir sehr daran gelegen zu wissen, ob diese Safte den Schwefel nicht schon gebildet, wenigstens in einem vollkommenern Zustande entshalten, als der herschende Geist; ich nahm immer auf 12 Loth Saft 1 Loth Kalk und 3 Quentchen

Galmiaf.

45. Nach dem Abhellen wurden die Safte mit gereinigtem feuerfesten Laugensalze destillirt, um zu erfahren, ob sie keinen Gewächssalmiak enthalten; auf 16 Loth abgehellten Saftes, nahm ich 1½ koth gereinigten Weinsteinsalzes, und zog 4 Loth Flüßigkeit über.

46.



- 46. Da eben dieser Saft in Rucksicht seiner Saure schwächere Salze in sich halten konnte, als Vitriolsäure, so konnte mir ihre Destillation diez sen Aufschluß darüber geben, und anzeigen, wie ich ihren Extrakt und ihre Asche behandeln sollte; ich nahm auf 16 koth des gereinigten Saftes drey Voth Vitriolsäure, die mit halb so vielem Wasser verdünnt war.
- 47. Die Flüßigkeiten, die ich aus diesen Wes gen erhielt, mußten unter sich verglichen werden; den Erfolg dieser Versuche zeigt diese Tabelle. (S. Nro. III.)

(Die Fortsetzung folgt.)

# Anzeige chemischer Schriften.

Geschichte des Wachsthums, und der Erfindungen der Chemie in der neueren Zeit; von Joh. Christ. Wiegleb. Ersten Bandes erster Theil von 1651: 1700. Ersten Bandes zwenter Theil von 1701: 1750. Berlin 1790. 8. 256. (nebst doppeltem Register.)

jeder Wissenschaft) ist; so war sie nur von wenigen behandelt. Was D. Borrich davon aufgezeichnet hat, ist sehr unsicher und fabelhaft, wie gleich damahls Conring zeigte. Kunkel gab nur eine

eine unvollständige Nachricht vom einem Theil desjenigen, mas im 17ten Jahrhundert erfunden war. Die erfte brauchbare Geschichte unfrer Bif senschaft verdanken wir dem in so vieler Rucksicht unvergeflichen Bergmann. Die erfte Periode derselben begreift alles, was wir von demischen Entdeckungen bis auf das 7te Jahrhundert noch wiffen, und mit irgend einiger Wahrscheinlichkeit angeben konnen. Bon da an bis um die Salfte bes 17. Jahrhunderts bestimmte er seine zwente Periode: die Bearbeitung der lettern, und inserreffanteften bis auf die neueften Beiten entzog uns, fo wie noch fo manche Früchte feiner großen Renntniffe und Talente, sein fruhzeitiger Tod. Br. 2B. der ben feiner thatigen Liebe jur Chemie, und feinen ununterbrochenen Studium berfelben, fo manches sich schon seit langer Zeit angezeichnet batte, entschloß sich, ben Raden der Geschichte da wieder aufzunehmen, wo er Bergmannen entriffen war; d. i. um den Zeitpunkt, wo die Stiftung der gelehrten Gesellschaften neues leben und Thatigkeit in die Maturwiffenschaften brachte. Er sette sich funf Abschnitte: Den ersten von 1650 bis ju Ende des Sahrhunderts: den zweyten von 1701:1750: den dritten bis 1775: den vierten bis 1790: und der lette foll bis zu Ende unfers Sahrhunderts geführt werden. Die vom grn 20. gewählte Ordnung ift die dronologische, und unferm Bedunken nach die Zweckmäßigste, um das stuffenmäßige Wachsthum desto beffer übers feben ju konnen. Er fuhrt unter jedem Jahre Die Die vorzüglichsten chemischen Erfindungen u. Bemer= fungen und die erschienenen, merfwurdigen Bucher an, wenn davon die Jahreszahl angegeben ift; fonst sucht er fie durch Zusammenstellungen andver Umftande gehörig auszumitteln. Es werden Brn 23. nur wenig Sachen, die man bier ben der nos thigen Rurze, der Billigkeit nach, erwarten ober suchen konnte; entgangen senn; und man wird Ihm um jo lebhafter banken, wenn man ben fo weiten Umfang feines Planes erwägt. Unter bie beträchtlichen Bortheile dieser Geschichte gehört auch die richtige Schätzung des wahren Erfinders folder Entdeckungen, die fich nachher Reuere zu= eigneten: fo fannte man g. B. icon im 16ten Jahrhundert den Zinkvitriol; fo bereitete Glaus ber schon die Spiesglanzbutter ohne Sublimat, ben Brechweinstein aus dem verglasten Spießs glanze, die vitriolsaure Soda u. s. w. Boyle und Wren bemerkten schon die Emwickelung der firen luft: und jener das Berhalten des Schiess pulvers im luftleerem Raume: (wodurch er der Entdeckung der Luftarten so nahe kam:) Laches nius, das fur sich verkalfte Quecksilber und bas Anallpulver; du Clos die vermehrte Schwere einis ger Metalle durch Berfalfen; Borrich, die Ent= zündung des Terpentinohls mit ftarker Salpeter= saure: Lancelott die kraftige Bereitung der Er= trafte durch Reiben mit Wasser; Becher die ersten Spuren des Sedativsalzes: Kunkel die Salpeter= naphthe; Albinus, Phosphor aus Genf, Kresse u. d. Schulz, den Zinnober auf naffem Wege, Chem. 21nn. 1790. 3, 2, St. 8.

Boerhaave, den essigsauren Salmiak; Kühnst die Bereitung der Vitriolsaure aus Schwefel. — Doch alles Merkwürdige auszuzeichnen, würde einen Auszug des ganzen schätzbaren Werks erforzbern, wodurch sich Hr. W. neue große Verdienste um die Chemie erworben hat. Wir schließen mit Hrn W's herzlichem Bunsche, ,,,, daß auch unsre Nachkommen mit solchem thätigen Geiste belebt werden mögen, wodurch unser Vaterland an der bisherigen Erhöhung dieser Wissenschaft so starz ken Antheil sich erworben hat.""

E.

Hrn P. J. Macquer's chemisches Wörterbuch; oder allgemeine Begriffe der Chemie, nach alphabetischer Ordnung; aus dem Französischen nach der zwenten Ausgabe übersetz, und mit Anmerkungen und Zusätzen vermehrt, von D. J. G. Leonhardi, der Path. und Chir. o. o. Lehrer zu Wittenberg 2c. Zwente verbesserte und vermehrte Ausgabe. Fünfter Theil: von D. bis Sch. Leipzig 1790. 8. S. 820.

Auch in dem gegenwärtigen Bande dieses vortrestichen Werks sind die enthaltenen Materien um ein Viertel gegen die vorige Ausgabe vermehrt. Denn es sind zum Theil einige Artisel in den Text neu eingerückt, andere umgearbeitet, die mehressten mit einer Menge neuer Zusätze und Verweisfungen auf neuere sowohl, als ältere Schriften



in den Roten bereichert. Bu jenen gehoren die Bufate ju den Artifel Pflanzenfauren, als Beeren-, Berberis:, Gallus:, Gerberbaum:, Kirfch:, Las marinden : Saure, u. a. m., die fich zulest alle auf Bengoë :, Weinstein :, Citronen :, Mepfel :, Ruders, und Effigfaure jurudbringen laffen. Saure:, faurezeugender oder fauerbarer, Stoff, besonders nach Lavoisier und Kirman. — Bufate ju dem Saigern, befonders nach Scos poli. — Salmiakrubin. — Zufane zu bem Art. rauchende Salzfäure; ju dem Art. Schleime, Schwefel, (beffen Erzeugung auf dem naffen Wege, Beränderungsart ben bem Berbrennen.) -Soweiß und Ausdunftungsftoff (er enthalte frene Phosphorsaure:) Schwer: (spaht) Erde: ihre Eigenschaft und Mittelfalze: sie lasse sich zwar durch phlogistisirtes Alkali fallen, aber nicht zu einem Metalle darstellen: (bies ift jest eben durch die herrn von Ruprecht u. Tondy, geschehen.) Schwers ftein; Tungftein, nach seinem verschiedenen Bers halten vor dem gohtrohre und in Berbindung mit andern Körpern.

Um nur einige der vorzüglichern Zusäße in den Moten zu erwähnen; so wird z. B. das Berhalten des Quarzes ben dem Schmelzen, auch mit Lebends luft, aussührlich angezeigt. Ben dem Art. Quecks silber sind auch zahlreiche neue Vermehrungen in den Noten; selbst auch, was den medic. Nugen bestrift. — Reduftion der Metalle. — Sättigung: verschiedene Labellen über die Menge der Salze, um eine gegebene Quantität Wasser zu sättigen:

Ursachen der Verschiedenheit in den verlangten Mengen alkalischer Salze zur Sättigung der Säuren. - Salmiakgeift, beffen Eigenschaften und Bufammensetzungen. — Salpeter, beffen Eigens schaften und Erzeugung, sowohl in der Natur, als burch Runft: seine Saure, und ihre verschiedenen Karben: Berfüßung derfelben. — Dephlogistische falgsaure Reutral:, und Mittel : Salze. — Bley: aucker. — Ratur des Proustischen Perlfalzes, und Rugen des zugesetten Hornbleges zu beffen Zer= legung. — Rochsalz: specifische Schweren des verschiedentlich damit angeschwängerten Salzes.— Uebersättigung ber Neutralfalze mit Sauren, be= sonders des vitriolisirten Weinsteins. Zusätze jum vegetabilischen Salze: über bas wesentliche Pflanzen:, besonders das China: Salz, das Sauer: kleesalz. Ueber die Natur des Gedativsalzes. Bufate ju der dephlogisirten Salzfaure. - Gold= scheidung, uach Scopoli, auf dem naffen und trock: nen Wege. Schiefpulber, (deffen Alter, nach Ben v. Beltheim;) beffen Trocknung durch Waffer: bampfe. - Schleim, verschiedene Arten deffel: ben: (der vegetabilische unterscheidet sich von der thierischen Gallerte durch Mangel an Saure.) Schmelzbarkeit; verschiedene Grade derselben ben den mancherley Körpern; große Berschiedenheit, nach der Art der Schmelzgefäße. — Schmelzglas zu Ueberzügen metallischer Körper. Schwefel: er finde fich ben Erzaangen und Erzen nie gediegen. Schwefellebet fire und fluchtige. Doch das anges führte Wenige ift nur jum Benfpiele ausgehoben;

und der wisbegierige Leser wird eben den Reichsthum an treslichen Bemerkungen gewahr werden, zu dem uns Hr. L. durch seine vorigen Bände schon gewöhnt hat.

C.

Beobachtungen über die Harzgebirge, als ein Bentrag zur mineralogischen Naturkunde; von G. D. S. Lasius, Kon. Großbr. und Churf. Hannov. Ingenieur = Lieutenant 2c. Zweyter Theil, Hannover 1789. 8. S. 263.

Die ichapbare Beschreibung ber Sargebirge, von welcher wir den ersten Theil (Unnalen J. 1789. B. 2. S. 375.) anzeigten, wird durch gegen= wärtigen geschlossen. Der 7te Abschnitt bes trift die Gange dieses Gebirges, worinn zuerst von den Gangen überhaupt gehandelt wird. Die edlen ftreichen in einer Stunde, welche bie Strei= dungsstunde der Gebirgsschichten in einem, bald mehr bald minder scharfen, Winkel durchschneidet: Der Winkel des Durchschnitts beträgt felten über bren Stunden. Edle Gange icheinen fich nur da ju finden, wo Schichten Des Schiefers und ber grauen Wacke abwechselnd vorkommen. Die Gange selbst werden nach den Forsten, in denen sie vors Fommen, nacheinander angeführt: und fewohl die noch im Gange befindlichen, als die eingestells ten Gruben: wie konnen hier nur einiges anfahren. Die edle Machtigkeit des Dorotheer und 2 3 Caros

Caroliner Ganges (Burgftabter Zugs im Rlaus: thaler Forst) ist so groß, daß (ob sie gleich nur Blenglang fuhren, ber von 5=8 goth Gilber im Centner halt,) sie seit 64 Jahren, 4,231110 Spes cies Thaler Ausbeute gaben, obgleich die Gruben nur erst 260 lachter tief sind; sie sind also eintrage licher, als die Bergwerke zu Andreasberg, ohns erachtet ber bafeloft befindlichen weit ergiebigern Erze. Außer den Blenglangen aller Art findet man in jenem Revier, das Weisgiltige, und bas Bunder : Erg, und den grunen phosphorfauren Blenspaht, Schwefel: und Kupferkiese, etwas Binkblende, und ben Gifenspaht. Die Bange arten find größtentheils Ralfspahte, auch Quary und Schwerspaht: merkwurdig ist auch das phoss phorescirende Steinmark. — Die Andreasberger Bange ftreichen meift in den Stunden 6, 11, und Schaaren sich in denfelben. Ihre Machtigfeit ift von Zollen bis zu 2:4 Kuß: sie feten alle durchs Queergestein. In ihnen fallen, aber nur Resters weise sehr reiche Erzpunkte vor: (4. B. ein Erze trum, [ Lachter machtig auf der Abendrohte] von rohtgiltigen und Arfenikal: Gilber, 135 Mark Silber auf den Ct., gediegenes Silber in großen Rlumpen fauf dem tiefen St. Andreas] felbft eins mahl I C. schwer). Die Erze find gediegenes und Arsenikal: Silber (wohl 40:200 Mark im C.) rohtgiltiges Erz unter allen Gestalten (bas hier gleichsam einheimisch ift). Gelten ift das Glas-, bas schwarze Zunder:, bas Gansekohtige Erz, (noch feltener bas Buttermilder;) Weisgiltiger; bricht

bricht felten, wo rohtgiltig ift; nie in einer Stufe bensammen. Blenglanz (ber auch für sich bricht) ift die vortheilhafteste hauptbenmischung. Gelten finden sich Kupfererze: dagegen Scherbenkovolt, Bink, Robolt, Gifen — Die Gangarten sind die Kalkspahte aller Urt, (von denen einige, wie Flußspaht phosphoresciren) zuweilen mit einges fprengten, Erbfen :, bis Bohnen · großen Flugs spahtstuden; der Zeolith. Die Kreutfrystallen der Quary, (besonders der zerfreffene). Die Lauterberger Gange geben hauptsächlich Rupfer= Erze in einer fehr losen fast sandigen aus Quary . Gpps, Schwer : und Kalkspaht gemischten Gang= art: auch außer Robolt, glasfopfiger Gifenftein -Daselbst findet sich auch der Klußspahtgang, von 3'- I lachter machtig, mit etwas Rupferfieß, wenig Kupferglas und Bleyglang. In ber Ofteroder Forst Eisensteinsgänge! — Der Zellerfelder Hauptzug ist nur als ein Theil der Klausthaler gange zc. anzusehen: das gewöhnlichste Erz ist der Blenglanz aller Art (von 2:8 koth Silber Gehalt im C.: auch findet sich Silberfahlerg; Rupfer:, und Schwefelfieß fehr felten — Die (Blenfelder und Gludsrader) Blenspahte, (wahrscheinl. durch irgend eine Saure erzeugt) — Die Gangarten sind Kalk, und Schwerspaht, Quarz. Die Gange in der Staufenburger Forst liefern den besten Gifenstein am ganzen Harze, nesterweise; er ist mehrentheils ein Glaskopf. In dem Ralkgebirge finden fic fehr haufig Conchylien und Corallen: gewächse eingemischt, zeigen sich sogar in den Ganas 8 4

Gangarten: hier ift auch das Erbpech fehr hanfig. - In der Goslavischen Forft der Ramelsberg: fein Erzlager ist ein rhomboidalisches Erz Parale lelepipedum, in einer Lange von 300, in einer Mächtigkeit von 40 lachtern. Die Erzarten find gemeiniglich eine feine Vermischung von Rupfer, Bley, Zink, Silber, Gold, Schwefel, Arfenik, und Vitriol. Die hievon fallenden Werkblene halten selten mehr, als 3 loth Silber im C. und in 4000 M. Silber 10: 12 M. Gold — Die Gangs arten des Rammelsbergs sind weiße Kalkspahte und Quarz, zuweilen auch Fraueneis: auch ein fcmarjgrauer Schwerstein. — In der Langers: heimer und Seefischen Forft, Gifenstein Gruben, fo wie im Amte Elbingerode. In der Grafschaft Hohenstein, Rupfer, Schiefer, Steinkohlen, Ros bolt, Braunstein, Eisenstein, wovon die benden Tetten die merkwürdigsten sind, weil sie vollig, als Gange in einem Gebirge neuerer Entstehung ftreichen. Im Fürstenthume Blackenburg, ju Huttenrobe und am Borberge, und Stifte Walken: ried zur Borge, ift der Gifenstein das vorzüglichste; er giebt bis zu 70 Pf. im C. — Vormahls fand man in der Gegend ben Weida, Quecksilbererze — In der Grafschaft Werningerode, Gifensteingrus ben, (etwas Robolt und Aupfer nicht zu rechnen) fo wie im Umte Bennefenstein und der Grafschaft Rheinstein — Der einzige mahre Gang im Gras. nitgebirge ist am Roftrappe: sein Kallen ist fast faiger; bie Gangart ift, nach dem Sangenden ju Duarz, im Liegenden ein schwarzer Strahlschorl.

Die

pers

Die Schörlfrystallen haben die Arpstallisation des grönländischen Turmalins, doch ohne elektrische Eigenschaften. In verschiedenen Klüften der Granitklippen steht zuweilen ein wahrer (mannigmahl magnetischer) Eisenstein, aber nie in ause daurenden Gängen.

In der Zugabe giebt Br. &. feine Theorie der Bange, oder vielmehr des Ausfüllungsgeschäftes der schon entstandenen leeren Raume, burch die Lagemasser, die die noch weich werdenden Erden mit fich fuhrten, diefe auch, und die feinen mines ralifden und metallifden Theile aus dem Gebirge, Durch Luftsaure und andre Auflosungsmittel, auf: Idsten, hernach verschiedentlich wieder absetzten u. f. w. die gange Theorie mit ihren Grunden, muß man im Zusammenhange lefen; sie hat ihre vielen Wahrscheinlichkeiten; allein auch ihre ches mischen Schwürigkeiten. Die Erze (z. B. Blep: glang, Rupferfieß) mußten doch wohl als Erze (d. i. im Schwefel aufgelößt,) auf einmahl da ju= geführt werden, wo sie in größeren Maken, felbst frystallisiet, find : fur diese kennt man aber bis jest fein Auflösungsmittel, als alkalische Salze, und luftleere Ralkerden: woher diese in den Lage= waßern? und bann mußten fie durch Gauren wieder herausgeschlagen werden: (denn nirgends findet man wohl leicht dergleichen Metalle lebern:) und ben solcher Fallung; woher die Arnstallisation? und findet man bey dergleichen Erzen immer Gops, Klußspaht, Schwerspaht, als Gangart? Recenf. gesteht gern, daß die Ratur im Großen anders

2 5

verfährt, als im Kleinen, in unsern kaboratos rien: daß sie in Sahrhunderten bewürken fann, was wir in Tagen und Monaten nicht konnen; daß sie fich vielleicht uns unbekannter Aufldsungs: mittel bedient: daß jede andre Erklarungsart auch ihre großen Schwürigkeiten hat: u. f. w. er fahrt dies nur als Benspiel an, daß ben dem lobense würdigen Bemuben, fo wichtige Erscheinungen zu erklaren, wir ber Ratur noch bis jest nicht fo weit auf die Spur gefommen find, um darüber, mit einem beträchtlichen Grade von Wahrschein= lichkeit, etwas Entscheidendes vortragen zu konnen. hierauf liefert Br. g. im achten Abschnitte bie Mineralien des harzes als Erden und Steine, Metalle, Salze, und brennbare Substanzen. Diefe Rorner tragt Er in zwen Ordnungen, die Beogno: fifche und Sustematische, ein, und bezeichnet jede mit der Rummer, welche sie in seinem Rabi= nette hat. Die fostematische Ordnung, in welcher diese Mineralien geordnet find, ift fehr gut, und Benfalls murdig. Bulent fommt das Bergeichnig derer im Rabinette der Bargifchen Gebirgsarten befindlichen Sachen, welche die Besitzer dieser Sammlung gerfchneiden, und ben jedes Eremplar legen konnen. — Roch ist das beugefügte voll: ftåndige Regifter ein Borgug dieses Buche, welches das Auffinden so mannigfaltiger Sachen fehr ers leichtert.

Hr. E. hat zugleich mit dem beendigten Werke eine petrographische (und geographische) Charte des Harzgebirges herausgegeben, die an Vollstäns digkeit

digkeit und Genauigkeit alle bisherigen weit überstrift, und jedem Freunde solcher Kenntnisse vorzänglich interessant seyn muß. Ueber die Schönsheit derselben und Hrn Tischbein's Verdienst dabey, müßen wir das Urtheil Kunstverständigen überslassen: Hr. L. aber hat sich durch sein ganzes Unternehmen aufrichtigen Dank und die besondre Uchtung bererjenigen, nach unserm Urtheil, ersworben, welche an Mineralogie Geschmack sinden.

Systematisches Handbuch der gesammten Chemie: zum Gebrauche seiner Borlesungen entworfen von Friedr. Albr. Carl Gren, d. A. u. WW. Dostor und o. o. Lehrer zu Halle: des Zweyten Theils Zweyter Band (nebst Register über bende Theile, Halle 1790. 8. S. 856.

Mit diesem Bande hat nun Hr. G. sein ganzes System der Chemie geendigt: die Ursachen, womit er die Aussührlichkeit desselben rechtsertigt, sind sehr gegründet, und entspringen aus der Reichehaltigkeit der Chemie selbst, welcher ungeachtet, er von dem thätigen Eiser der jezigen Chemisten hoffet, daß nach dem nächsten Decennium alle unsreSysteme schon wieder mangelhaft senn werden. Vom gegenzwärtigen Zustande der Chemie gab uns der Anfang dieses schätzbaren Werks einen richtigen und treuen Abris: eben dieß sinden wir im vorliegenden Bande, der von den Eigenschaften und dem Versbalten

halten der mineral. Körper handelt. Zuerst im Sten Abschnitte fommen die Erdharze, und einige andre brennbare mineralische Substanzen. Ihr Ursprung sey von dem Dehle der organischen Kor= per herzuleiten. - Die Bernfteinfaure fen eine cigne Saure, die fich in feine andre vollig ger= legen laffe. - Bernfteinfaure, Reutrale, und Mittelfalge, und Bernfteinohl. — Der Sonig= stein. — Der Ambra: er fen der verhartete Abgang des Cachelots. — Der Diamant; eine von den übrigen Steinarten gang verschiedene Substanz, deren Zusammensetzung noch gang un= bekannt sen. Das Reißblen: es scheine noch, außer dem Brennstoffe, und der Luftsaure einen bisher unbefannten sauren Grundtheil zu enthals ten. Der gte Abschnitt handelt von den Metallen; und zwar erftlich von den Metallen im Allgemeis nen, ihren Eigenschaften, der Berschiedenheit in der specifischen Schwere ben der Zusammensetzung mehrerer; von ihrer Lothung; von ihrer Ber= falfung, Berglafung, Wiederherftellung. Bur Erklärung der Berkalfung, des vermehrten absoluten Gewichts durch dieselbe, welches jene ben ber herstellung wieder verliehren, bringt br. G. seine Brunde wieder vor, die absolute Leichtigs keit des Phlogistons anzunehmen. Aus frischbereiteten und noch heißen Metallkalken laffe fich im Glubefeuer nichts von luftformigen Stoffen austreiben : (fie gaben dergleichen nur, wenn fie lange dem Zugange ber Luft ausgesett waren:) auch wurden die frischen Metallfalfe benm Berglasen

glasen nicht wieder leichter: (welches bas Einsaugen der Luft zur Kalkgestalt wiederlege:) Bus aleich werden die Grunde anders denkender Ches miften mit andern Thatfachen bestritten: und Dr. S. har durch Zusammenstellung aller Umstände feine Theorie in ein vortheilhaftes Licht gefest, welche bort im Zusammenhange gelejen zu wers ben verbient. Daß bie Kalke der edlen Metalle burd Glubefeuer reducirt murden, erfolge das her, daß sie dadurch nicht nur den Stoff der Wärme, sondern auch des Lichts erhielten, welche durch ihre Verbindung das Phlogiston constituir= ten. — Auflösung der Metalle in Sauren; das bep muße allemahl brennbares Wefen aus ben Metallen abgeschieden werden. Metallische Ries derschläge und Verhalten der Metalle gegen einige andere Körper, als Luft, Waffer, Dehle, Alka= lien, Mittelfalze, Schwefel u. f. w. Bestand= theile der Metalle: ihre Kalke find wesentlich ver= schieden: (vielleicht Gauren;) die Metallver= wandlung fen ein Schattenbild und Betrug. In der zwenten Abtheilung des gten Abschnitts han= delt Sr. G. von den Metallen einzeln genommen, und ihren Berbindungen mit den bisher vorge= fommenen Rorpern, und unter einander felbft. Dr. G. führt daben immer, (wie gewöhnlich) die merkwürdigften Produkte der verschiedenen Metalle an; als das Anall: Gold und: Gilber, das fur fich verkaltte Queckfiiber, (das gang frisch und heiß, obgleich & schwerer, gar feine Lebensluft gebe, und dadurch Den Lavoisiers ganze Theorie

umfaße.) Das Conftantinische Pulver, (bas doch [der Erfahrung anderer zuwider] fein Gold gebe: ben Zinnober auf dem naffen Wege (ben boch nicht Rr. Hofmann, fondern icon Schulz zuerft erfand) Berfalfung des Golbes, in deffen Amalgama. -Die Abtreibung der edlen Metalle im Rleinen und Großen. — Weiß: Rupfer — Arfenikfaure und Die damit zu bereitenden Salze - Stahlbereis tung: bas geschmeidige Gifen unterscheide fich vom auten Robeisen blos durch die großere Dosis Brennftoff, welche das lettere besite: Stahl fen eine Mittelsubstan; zwischen benden: und werde porzüglich aus braunfteinhaltigen Erzen bereitet - Raltbruchiges Gifen: wahrscheinlich fen eine Saure im Gifen, vielleicht Phosphorsaure -Bestuschefische Tropfen — der Goldpurpur das mineralische Chamaleon - Wasserblen: (feine vollkommen metallische Natur Tvon 6,536 specif. Schwere] ist nun durch Den von Ruprecht erwies fen.) Wolframmetall: (die, ben ber unvolls kommenen Reduktion des Ralks burch d'Elhujar angegebene, specifische Schwere von 17,6 ift ben den größern und vollkommneren Rosigen, die Br. bon Ruprecht erhielt, nun berichtiget.) Das Uras nium, deffen Entdeckung Sr. G. eben erft erfah: ren konnte, macht den Beschluß dieses Syftems der Chemie, welchem wir alles verdiente Lob mit Bergnugen ertheilen murben, wenn wir Ben B. nicht ju unfern Freunden und Mitarbeirern ju gablen, das Bergnügen hatten.



Analyseos calculorum humanorum et animalium chemicae. Specimen I. Dissertatio, quam defendent S. C. Titius et Fr. L. Kreysig. Lips. 1789. 4. 5\frac{1}{2}\mathbb{B}ogen \text{fart}.

Der Hr. Berf. erzählt zuerst in einer sehr guten Ordnung und deutlichen guten Schreibart, was schon in der Untersuchung der Bestandtheile sowohl der Gallen: als der Blasensteine von An= dern geschehen ist; alsdenn folgen seine eigenen Bersuche. Die Gallensteine gaben ihm im Feuer viele feste und entzundbare Luft, fluchtiges Laugen= falz, feineres und groberes butterartiges Dehl, und einen gallertartigen Ruckfrand. Aus dem Blafen= fteine erhielt er im Feuer feste Luft, fluchtiges Laugenfalz, etwas Dehl, und aus der zuruchbleibenden. Roble, nachdem sie im offenen Zeuer verbrannt wurde, Kalferbe; durch Behandlung mit Salpeter= faure gab ihm der lettere auch Zuckerfaure. Die gange Schrift giebt Beweise von des Brn Berf. fehr guten demischen Renntniffen.

Gi.

### Chemische Meuigkeiten.

ie Kon. Ges. der Aerzte zu Paris wünscht:
""die Natur des Enters bestimmt zu sehen;
und an welchen Zeichen man es in den verschiedes

nen Krankheiten, besonders der Brust erkennen können."" Die Abhandlungen mußen vor den 1. Dec. 1790. eingefandt werden.

6 6 6

Die Akad. d. Wissenschaften zu Haarlem giebt zur Preisfrage auf. ,,,, Was lehren die neuesten chemischen Entdeckungen über die Natur des Ferzments, und was kann man davon zum Vortheile der Fabriken anwenden, wo Fermente gebraucht werden?"" — Noch eine andre Preisfrage ist solgende: ,,,,Wie fern kann man aus den bisz herigen wohl bewährten, und entschiedenen Erzfahrungen, eine gegründete Theorie über die Natur des Feuers und die Ursache der Wärme ableiten: und was kann man ben diesem Gegenzstande noch als unerwiesen ansehn." Die Schriften können bis zum Nov. 1790 an den bezständigen Sekretair der Akademie eingesandt werden.

# Tabelle über den herschenden Geist, mit verschiedenen laugenhaften Stoffen besonders vereinigt.

| Pflanzen,<br>deren her: | 1      | Laugenhaf:<br>te Stoffe, | Erfolg der Destillation.                                    | Ą        | drüfung  | diese            | s m          | it laug            | enhaften     | Stoffen de          | stillirten Geis              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Auflösung vom feuers<br>festen Laugensalze. |
|-------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                         |        | womit man                |                                                             | SSIatte  | blanem   | autham           | ratham       | Salpeter:          | Onteshe      |                     |                              | n g e n.<br>1 des Quecksilbers in             | Bitriossaure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | telten canacularder                         |
| Geist un:               | 3      | den hersch.              |                                                             | 1 1      | 1        | 17               |              |                    |              |                     |                              | Salpetersäure.                                | Southfullante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |
| tersucht                |        |                          |                                                             | litteer. | bubier.  | papier.          | pap.         | geist in           |              | Salpetersäure.      | ellia.                       | Oaipeterfaute.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
|                         | 1      | Geist destil:            |                                                             |          |          |                  |              | Dampfe.            |              |                     |                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
| wurde.                  |        | lirte.                   | Q. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                    | 8.64     | 8        |                  | . * * 1 P *  |                    |              |                     |                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
| Meerret:                |        |                          | Das Nebergegangene hatte                                    | andert.  | andert   | mird pos         | greht pich   | dieht weise        | zeigt schwa: | zeigt schwache      | wird weiß, und laß           | tlieigt anfangs Opali                         | ftellt den ersten Geruch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | entwickelt seinen Geruch-                   |
| tich.                   | ter.   | laugensalz.              | feinen ftarken Geruch u fter ichenden Geschmak verlohren,   |          |          | zengelb.         |              | nur im Bal         |              |                     | nach einigen Se              | farve, der Bodenjag                           | wieder her, und schlägt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |
| +                       |        |                          | roch nach gesottenen Rrebsen,                               |          |          | gengero.         |              | ion zu be:         |              |                     | Sut fallen.                  | aber eine graue, in die volette sich ziehende |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
|                         |        |                          | und schmeckte Zuckersüs.                                    |          |          |                  |              | merken sind        | 1 '          | "                   | Gut Junen.                   | Karbe.                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
|                         |        |                          | Der Ruckstand hatte eine                                    |          |          |                  | -            | zeigt feinen       |              | verhålt sich wie mi | t weißer Bobenfan.           |                                               | schlägt nichts nieder, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                           |
|                         |        |                          | Opalfarbe, u. weder Geruch                                  |          |          | -                |              | Dampf.             |              | ber Auflolung eine  | 3                            |                                               | zeigt keinen Geruch nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
|                         |        |                          | noch Fetthäutchen mehr.                                     |          |          |                  |              |                    |              | feuerfesten Laugens |                              |                                               | Schwefelleber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |
|                         |        | Gewächs:                 | Das Uebergegangene roch                                     |          | _        | -                |              |                    |              |                     |                              | tschwarzer Vodensatz.                         | gibt einen starken Geruch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nur schwächer.                              |
|                         |        | laugensalz.              | zieml. fark n.Schwefelleber                                 | gelb.    |          |                  |              | Dampf.             | meranzeng.   | feebraun, nachhei   | rins braune über.            | 1                                             | nach Schwefelleber, macht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
|                         |        | 4                        |                                                             | 44.05    | -        |                  |              |                    |              | schwarz 32.5        |                              | C. Y. C.  | trübe, u. etwas Bodensak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
|                         | Wur,   |                          | Der Rückstand ist schön grün,                               |          | -        | -                |              |                    | _            | ichwarzer Bodens    | brauner Bodenjan             |                                               | starker Geruch nach Schwe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
|                         | zein.  | Minerali=                | und nimmt einen ähnlichen farfen Geruch an.                 | gelber.  |          | -                |              |                    |              |                     | der nachher schwarz<br>wird. | 1                                             | felleber, gelb; 14 Gran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |
| •                       | ·<br>· | Char Can                 | Der urfprüngt. Geruch ver                                   |          | -        |                  | -            |                    |              | mird brown n gight  |                              |                                               | Schwefel<br>Dämpfe von Schwefelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | antmickatt lainen Gernets                   |
|                         | _      |                          | mengt mit einem Geruch                                      | gelb.    | . 42,    |                  |              |                    |              | einen dunk. Bodens  |                              |                                               | ber: die Flüßigkeit wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| •                       |        | gensalz.                 | nach Schwefelleber im Hebers                                |          |          |                  |              |                    |              |                     |                              |                                               | trube und braun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |
|                         |        |                          | gegangenen.                                                 |          |          |                  |              |                    |              | ,                   |                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                           |
|                         |        |                          | Der Ruckft fehr matt grum                                   |          |          |                  |              | _                  | _            | brauuer Bodensak    |                              | schwarzer Bodensatz.                          | Starfn. Schwefelleb.; gelbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |
|                         |        |                          | . Lich, roch nach Schwefelleber.                            |          |          | C. Y             | Colore a als |                    |              |                     | shefenfarbe.                 |                                               | Farbe; 14 Gr Schwefel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |
|                         |        |                          | Das Nebergegangene roch,                                    | geåndert | 1        | sehr<br>matt po: | schwach      | menig              | Dpait-wen.   | wird braun, lang    | Opaltarbe, lang              | langsam blaulicht weis                        | gefällt; Opalfarbe; und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |
|                         |        |                          | wie reiner hersch. Beist Der Rückstand schwach nach         | _        |          | merans           | nivier.      | Dampf.             | Spoeman.     | sam in Sag.         |                              | ser Sat.                                      | nach 8 Tagen Flocken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | harekhringonkon Goruck                      |
|                         | ,      |                          | Schwefelleber, nach dem                                     |          |          | zengelb.         |              |                    |              | ornance Soneulub    | densas.                      | buntetotuunet Oug.                            | Schwacher Geruch nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ourageringencen Strawe                      |
|                         |        | Salmiaf u.               | Durchsenhen bernfteingelb.                                  |          |          | 03               |              |                    |              |                     | l'anna.                      |                                               | Schwefel; sonst eben so.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
|                         |        | Raif.                    | Die Flußigkeit mar flar, roch                               | wird     |          |                  | (Married-    | -                  |              | farmelit: brauner   | araulichter Boden:           | schwarzer Bobenfaß,                           | wird weiß, und von einen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
|                         |        |                          | nach flüchtigem Laugenfalze,                                |          | •        |                  |              |                    |              | Bodensak.           | fat.                         | der nach dem Brennen                          | übeln Geruch; doch nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| Baffer:                 | Blät2  | Gemächs:                 | doch nicht ganz so.                                         |          |          |                  |              |                    |              |                     |                              | gelb wird                                     | von Schmefelleber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |
| fresse.                 | ter.   | taugensalz.              | Das Uebergegangene riecht                                   |          | _        |                  | distance     | 1                  |              | keine Aenderung.    | wird sogleich, bod           | Die Flüßigkeit wird                           | keine Veranderung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ändert weder Geruch noch                    |
| -                       |        |                          | Frautartig und schmeckt fade.                               |          | <b>Y</b> | ,                |              | Dampf. Fein Dampf. | farbe.       |                     | nur wenig weis.              | ein wenig trübe.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Klarheit.                                   |
|                         | }      |                          | Der Ruckstand ift trabe, ohne<br>Karben schmeckt fraut: und |          |          | _                | -            | reinsampf.         |              | weißer Bodensan.    | Bodensuß.                    | her braumer Bodens.                           | ohne Geruch und Bobensak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
| 25ffel=                 | Miat:  |                          | etwas laugenartige                                          | 1        |          |                  | •            |                    |              |                     | ovenjug.                     | get viuumet Soveni.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
| Calline.                | 4      | taugensalz.              | Das Uebernegangene bat ei-                                  |          | -        | -                |              | im Glase           | Ovalfarbe.   | feine Aenderung.    | Oralfarbe und                | wird etwas braunlicht                         | wird flar und Geruchtos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bekommt feinen Geruch                       |
| fraut.                  |        | eman ferriand a          | nen schwachen Zuckerge:                                     |          |          |                  |              | weniger            |              |                     | weislichter Gat.             |                                               | le l'actual une Setucytos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | etwas wieder.                               |
|                         | 1      |                          | schmack nach brandigem Ldf:                                 |          |          |                  |              | merklichen         |              |                     | i i                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
|                         |        |                          | felkraufmuse.                                               |          |          |                  |              | Damvf, als         |              |                     | i i                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
|                         | 200    |                          | Der Ruckft. hat eine schmuzi-                               | ,        | -        | andert           |              | im Vallon.         |              | schwacke Opale      |                              | r brauner Bodensak.                           | verliert am Geruch nicht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | wird nicht trüber und                       |
| Salben.                 | 1      | Gewächs=                 | geFarbe, u riecht nach Lauge.                               |          |          | sich nicht       |              | _                  | Dralfarbe:   | g.                  | Bodenfat.                    | 10                                            | proch an Klarheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | verliert am Geruche.                        |
| /                       | ter.   | laugenfalz.              | Das Uebergegangene riecht                                   |          | -        | merklich         |              | Dampf"             | 1,           |                     | r weißer Bodensaß:           | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,       | fein Geruch entwickelt fich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |
|                         |        |                          | Der Rückstand ift bernstein                                 |          |          |                  | distance -   | keiuDampf.         |              | gelber Bodensaßi    |                              | ner Bodensag.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
|                         |        |                          | galb ohne jenen Geruch.                                     |          |          |                  |              |                    |              |                     |                              |                                               | - Control of the Cont |                                             |
|                         | **     |                          | - Charles Advisor Adda sollies                              | 6        |          | 1                |              |                    |              | **                  |                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B                                           |

per il dine tonne. 4.3 1

Tabelle über die rohen und abgehellten Safte und ihrer Verbindung mit verschiedenen Saften.

| Pflanzen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Theile der' | Namen                | Erfolg ber Destillation                                        | V e         | rån be       | runa                        | en. I                       | ¥          | e r                              | å n                            | 8            | e r                               | u n                          | g e                                    | n.                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| deren Safte geprüft wur:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pflanzen,   | der Salze,           | mit verschiedenen Sal-                                         | des Blatt:  | d. blauen    | des gelben                  | d. rothen                   | des salpe= |                                  | des flüchti:                   | d. Auflösung | der Auflos.                       | der Auflös.                  | der Auflösung                          |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Saft ges    |                      |                                                                | silbers.    | Papiers.     | Papiers.                    | Papiers.                    | Dampfs.    |                                  |                                |              | in Scheide:                       | des Bleyes                   | des Quecksib<br>bers in Sal            | •                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | drudt       | destillirt           | 35                                                             |             |              |                             |                             |            |                                  |                                |              | wasser.                           |                              | petersäure.                            | 7                                      |
| r busich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | wurden.              |                                                                |             |              |                             |                             |            |                                  |                                | •            |                                   |                              |                                        |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Blåtter.    | roherGal:            | ein rothlichter Geift, ber fehr durchdringend, aber            | andert sich | . destrops   | -                           | _                           |            |                                  |                                |              | weißer Boden:<br>fak, der ein     |                              | schwärzlichter Bo:<br>densaß ohne Zin- |                                        |
| SS samueltide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | @alf                 | weder nach herschendem<br>Meerrettichgeift, noch nach          |             | ~*           | <i>*</i>                    |                             |            |                                  |                                |              | wenig matt                        |                              | nober.                                 |                                        |
| Meerrettich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                      | Schwefelleber ruch.                                            |             | \\           |                             |                             |            |                                  |                                |              | wird.                             |                              |                                        |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | avgeneut    | Brancha              | ein klarer Geist, ohne Kraft,<br>und fast ohne Geruch nach     | nach 8 St.  | scheint sich | scheint sich                | scheint sich                | Sampfe.    | nach einigen Gefund trübe        |                                |              |                                   | ein Bodensatz, ider blaulich | ein wenig Opals farbe.                 |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | laugensalz           | Meerrettich.                                                   | schwarz.    |              |                             | dern.                       |            | und ein Regens                   | 3                              |              | Saure nichts                      |                              |                                        |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                      |                                                                |             |              |                             | -                           | •          | chen.                            |                                |              | 1                                 |                              |                                        |                                        |
| Ext. The second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                      | eine helle Feuchtigkeit von<br>einem besondern ziemlich        |             |              | entfärbt fich<br>ein wenig. | entfårbt fich<br>ein wenig. |            |                                  | macht weiße,                   |              |                                   |                              | wird ein wenig<br>weiß, und läßt       |                                        |
| Sec. T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                      | angenehmen Geruche, ganz<br>anders als die vorherges           |             |              |                             |                             | ,          | 9                                | Märme zu fent, feht:           |              | wenige Flocken                    |                              | langsam etwas                          |                                        |
| The state of the s |             |                      | hende.                                                         |             |              |                             |                             |            |                                  | bare Danipfe.                  |              |                                   | len.                         |                                        |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | Salmiak<br>und Kalk. | eine sehr laugenhafte Feuch<br>tigfeit, die noch weniger von   |             | -            |                             | _                           | _          | -                                | -                              |              | wird nach Vers                    |                              | sehr dunkelbrau:<br>nerBodensan, der   |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wurzeln,    | uno Matt.            | dem herschenden Seiste hat, als die erstere.                   |             |              |                             |                             | 1          |                                  |                                |              | flücht. Langenf.<br>etwas wolkig. |                              | keinen Zinnober                        | feit riecht frauts                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | Vitriols             | im Augenbl d. Vermischung                                      |             |              | dunkelgelb                  |                             | _          |                                  | fein Dampf,                    |              |                                   | ein wenig                    | giebt.<br>Opalfarbe.                   | artig.                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ter Saft.   | saure.               | wurde der Saft milchig und selumpich, nachher bernstein:       | utcht.      | nicht.       |                             | let.                        | ,          |                                  | als in ber Vor: lage, und wenn |              |                                   | weiß.                        |                                        |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                      | gelb; das Nebergegang, roch<br>frautartig, und schmeckte fte:  |             | ;            |                             |                             |            |                                  | es warm ift.                   |              |                                   |                              |                                        |                                        |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                      | chend, julest zuckersus.                                       |             |              |                             |                             | ,          |                                  |                                |              | 1                                 |                              |                                        |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | roher       | Salmiak<br>und Ralk. | ein laugenhafter fehr durch: dringender Geift, der duch        |             |              |                             | -                           | -          |                                  | -                              |              | weißlichter Bodenfag.             | Opalfarbe u. Bodensaß.       | brannerBodensap<br>ohne Zinnober.      | såttigt sich, ohne<br>nach Schwefelles |
| A Committee of the Comm | Blåtter.    | uno Marr.            | noch nach dem herschenden Geifte rach.                         |             | -            |                             | ,                           |            |                                  |                                |              |                                   |                              |                                        | ber zu riechen.                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -           |                      | eine flare Feuchtigfeit, die<br>theils nach Lange, theils nach | 1           |              | ein wenig                   |                             | _          | wird weis, u                     |                                | _            |                                   | weißer Boden:                |                                        | skttigt sich, ohne                     |
| Wasserkresse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | laugens.             | dem herschenden Geiste roch.                                   |             | nicht.       | pomerans ;                  |                             |            | läßt einige Aus<br>genbl. barauf |                                |              |                                   | तिह.                         |                                        | nach Echwefelles<br>ber zu riechen.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | abachelle   |                      |                                                                |             |              |                             |                             |            | etwas zu Bo:<br>den fallen.      |                                |              |                                   |                              |                                        |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ter Saft.   |                      | Sben fo; ber Ruckftand mirb<br>burch Bermischung mit Die       | P           |              | , ,                         | andert sich                 |            |                                  |                                |              |                                   | weißer Boden:                |                                        |                                        |
| <b>E</b> Saffmant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mister      |                      | triolsaure roth                                                |             |              |                             | sebr wenig.                 |            |                                  | Warme meiße Dampfe.            | utever.      |                                   | fat.                         | wird wolfig.                           |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | abachell    | 45                   | eine flare Feuchtigkeit, die<br>noch fehr fark nach dem        |             |              |                             | scheint etw.<br>entfärbt.   |            |                                  | einige weiße Dampfe.           |              | nach und nach                     | etwas Spalf., zieml. schnell | Spalfarbe.                             |                                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ter Saft.   |                      | herschenden Geiste roch.                                       |             |              |                             |                             |            | * *                              | *                              |              | Silbermilch.                      |                              |                                        |                                        |



## Chemische Versuche

und

Beobachtungen.





I.

Vorsuche über die metallische Matur der Bitter=, Kalk=, und Riesel=Erderc. vom Hrn Bergrath von Ruprecht \*).

un glaube ich, überzeugt zu senn, daß meis ner vortreflichen Effe nichts wiederstehen könne, da ich nun im Stande bin, die Platina ohne einigen Zusat ju schmelzen. — Mein Dop= pelbalg fing vorige Woche im Innern feines Ropfes Reuer, und ich war dadurch genothiget, wegen Ausbesserung des Schadens mehrere Tage unsere Schmelzungen auszusetzen, mit denen ich sonst weiter vorgerückt senn wurde. - Das erste, mas wir nach Wiederherstellung des gegenwärtig mit einer eigenen Form versehenen, und noch beffer, als vorhin, jugerichteten Geblafes verfuchten, waren Bersuche mit einer großeren Portion Tungsteinfals ges, aus dem wir binnen & Stunden eine Menge größerer und fleinerer Ronige erhielten, die uns gur weitern Prufung der Gigenschaften M 2 Salb=

<sup>\*)</sup> Aus einem Schreiben an ben grn Hofrath von Born, bem Herausgeber gefälligft mitgetheilt.



Halbmetalles dienen follen. — Rachst diesen versetten wir eine reine mit wenigem Kohlenstaube fehr fein geriebene, und dann mit einigen Tropfen Leinshis zu einem gaben Teige auf einem Glafe ju= sammengeknetete Bittererde (Magnesia) die ich aus fein frystallisirtem Bitterfalze bereitet hatte. -Der Teig wurde nach der Lange des hessischen, vorläufig wohlausgeahtmeten Tiegels, (da er ohne diese Borsicht sonft leicht Risse bekömmt,) das ift, von oben nach unten zu, und nicht, wie sonst, nach der Queere des Tiegels, an die innere Flache des Tiegels angeheftet, und der übrige Raum mit Rohlenstaub ausgefüllt, und mit gebranntem Ano. chenmehle bedeckt. — Nach Verlauf von 15 Stunde erhielten wir ben Erdfnung des von oben abwarts zusammen geschmolzenen Liegels artige Konige, die uns reitten, den Bersuch noch zwen= mahl zu wiederhohlen; und wir hatten die Bus friedenheit, durch viele der letteren Bersuche, da Die Konige des erften Schmelzens, ju welchem aus Bersehen mein Laborant eine etwas unreinere Bit= tererde hergab, vom Magnet gezogen murben, reine, ftahlformig glanzende, vom Magnet un= angiehbare, benm Unschleifen Platinafarbige, und im Bruche körnig und dicht erscheinende Konige ju erhalten, von welchen einer hier mitfolgt, bis ich mehrere und größere erhalten haben werde,, da mein braver Londy, der unermudete Gefährte der: fcmeren, Muhe und Geduld erfordernden Arbeiten, den größern und glanzendern dem neapolitanischen Botschafter zu überschicken verlangte, und meinte, daß wir dieß neue Salbmetall, Austrum, nennen follten \*). Seute Abends wollen wir zwen Tiegel auf einmahl mit der Bittererde in die Effe bringen, und hoffen, unsere Erwartung wieder befriedigt ju sehen. — Auch die Ralferde aus Ralfwaffer bereitet, gab einen fleinen, jedoch vom Magnete angiehbaren Ronig, und muß daher wiederholt gepruft werden, um mit Bewißheit von ihrer metallischen Eigenschaft überzeugt zu werden, da felbft der Unflug an der innern Rlache des Tiegels, wo die Maffe angeheftet war, einen buntfarbigen ins Rothliche spielenden metallischen Glang zeigte. Eben so verhielt sich auch eine mit Konigswaffer gereinigte, jarte, ichneeweife Riefelerde, die ebens falls einen fleinen anziehbaren Ronig und metalli= schen Anflug lieferte, und daher auch noch wies derhohlt gepruft werden muß. — Die Alauns M 3 erde

") Ich lege Ihnen hier einige fleine Ronige ben, von beren jedem ich weit grofere habe; bie Revolution, welche diese Entdeckung im Mineralreiche und bes fonders in der Schmelgfunde machen werden, ift unübersehbar in ihren Folgen. Wenn Gr Conby an Die Zusammensenung ber neuen Metalle mit ben bekannten und an die Untersuchung ber Wirkung ber Sauren auf jedes einzelne Metall schreitet; fo werden wir erft miffen ob wir, - auffer Gold und Gilber -, ein reines Metall bisher gefannt haben; wir werden wiffen, warum bieg ober jenes Gifen, Rupfer, Blen reiner und beffer als bas andre mare; mich dunft, daß immer ein Theil des eigenen Mes talls ber Zuschläge, fich mit dem juschmelzenden Metalle vereinigt baben mag; und biefe Unterschiede bemarfte. v. Born.

erde wird so eben gereinigt, um alles Gisenartige auf das forgfaltigfte ju entfernen, um dann erft auch diese die Bolle meiner Effe empfinden zu lasfen. - Ein Theil vorläufig gegluhter Platina wurde im kochenden Konigswasser aufgelößt, und Die hiazonthrothe Auflosung mit einer verdunnten braunschweigischen Salmiaf = Auflösung gefällt; der gelbe Niederschlag mit bestillirtem Wasser sorg= faltig ausgefüßt; die bochgelben Ausfügungen, Tweil das kalte Waffer einen Theil des Platina: falzes wieder auflößte,) jusammengegoffen, und jum Renstallisiren ben einer freywilligen atmospharischen Ausdunftung hingestellet, aus der sich mun sehr artige orangegelbe durchsichtige Kryftal= Ien zusammen setten. - Bon dem gelben, aus: gefüßten, und getrockneten Platinafalz-Rieders fclag ward ein Theil lediglich mit Gummiwaffer aur Verdickung eines Taiges gebracht, den ich in den vordern, dem Windstrich ausgesetten, Winkel des drepeckigen Tiegels von oben abwarts angeheftet hatte; den zweyten Theil vieb ich mit gartem Rohlenpulver gusammen, und verdickte Das Gemenge ebenfalls mit Gummiwaffer, das in den zwenten Winkel des Tiegels angeflebt wurde; und dem dritten Theile (wiewohl ich aus vorigen Erfahrungen wußte, daß schon die Glube= hipe den sauermachenden !Stoff entfernen, und eine reine Luft, mit Kohlenstoff aber Luftfaure bilden konne,) feste ich Rohlenstaub und Leinobl au, ben ich dann in den britten Winkel des Tiegels brachte; jeden diefer Theile mit einem Bruch:

Bruchftude eines heffischen Tiegels überdectte, und nachdem ich den Boden des Tiegels mit Rohlenstaub überdeckt hatte, setzte ich in die Mitte einen fleinen heffischen Tieget, in dem sich ein gang reines Platinafalz ohne allen Zusat befand, das ohngefähr einen kleinen Kingerhut ausgefällt haben wurde. — Die größeren Zwischenraume um den fleinen Tiegel wurden mit fleinen Rohlens studen ausgefüllt und befestiget; der innere fleine Tiegel sodann mit einer flachen Rohle bedeckt, die übrigen Zwischenräume mit Kohlenstaub ausge= füllt, der auch den Kohlendeckel des innern Tie= gels 1 Boll überdeckte; das Ganze wurde endlich mit einer flachen gut schließenden Rohle verwahrt, und & Boll mit gebranntem Anochenmehle juge= druckt, und in die Esse gesetzt. — Rach Berlauf einer halben Stunde, als die Rohlen schon durch und durch gegläht hatten, ließen wir langfam zublasen, und den obern Balg mit 50 Pf. beschwe= ren; in der zwenten halben Stunde vermehrten wir das Gewicht noch mit 50 Pf., und sexten das Bublasen eine ganze Stunde fort, an deren Ende bey Erofnung der Effe wir den Tiegel auf seiner hafnerzeller Unterlage zwar stehend, den Border: theil von oben abwarts auf 3 Theil zusammenges schmolzen, den hintertheil des Tiegels aber nur um den vierten Theil zusammengesintert fanden; so wie auch der fleine Tiegel in der Mitte etwas zusammengesintert, in : und auswendig verglast, und sowohl unten, als an den Seitenwänden an bie Scherben, mit welchen die obgedachten dren M 4 216=

Abtheilungen überdeckt waren, angeschmolzen war. - Die 3 Abtheilungen gaben zwar rund geschmolzene größere und fleinere Ronige, deren einige theils im Glase, theils aber an den Seiten, wanden des Gefages fagen, einige glanzend und silberfarbig, andere aber mehr oder weniger von Rohlenstaub, oder auch vom fregen Feuer anges laufen waren, und sich daher auch mehr oder weniger vom Magnet anziehen liegen. - Stel: len Sie sich aber meine Freude vor, als ich ben Erofnung des kleinen Tiegels, der das Platina= falz, ohne allen weitenn Zusatz enthielt, am Boden des Tiegels den hier mitfolgenden glanzenden und unanziehbaren König erhielt, der unter einem braungrunlichen Glase faß, in dem ich noch einen wiewohl viel fleinern, doch eben so glanzenden König erhielt. — Da mir aber das Glas ver: dachtig vorkommt, welches mir aus der Verglas fung eines Theiles des Platinafalzes entstanden zu fenn scheint; so will ich es gelegentlich zu redu= giren und zu erforschen suchen, ob es verglaßte Platina enthalte, die eine neue Erscheinung in ber Scheidefunst fenn murde, wenn sich die Berglasbarfeit derfelben ohne Zusat einer Fritte, bewirfen laffen sollte. - Rachstens werde ich eine großere Menge (von einem bestimmten Gewichte im doppelten Tiegel) von Platinasalze, ohne allen Bufat, und so auch die gemeine Platina in Ror= nern, auf diese Art zu schmelzen versuchen, weil ich nichtzweifele, daß ich auch die lettere bezwingen werde, da ein über der Mundung der Geblass form



form eingesetter, breiter und gang weißer schiefris ger Talfftein (Talcum) zu einer weißen feuers schlagenden Schlacke floß, den ich sonst fur uns schmelzbar gehalten haben murbe. - hier folgt auch ein großer, an der Seite angeschliffener, und ein fleiner Braunfteinfonig, deren feiner von meinem ftarfen, eine Papierscheere fehr leicht aufhebenden, und 33 Loth Gifen tragenden, fleinen Siberischen Magnet angezogen wird; und da sie bende vollkommen aut gestossen sind, so werden fie auch in der Luft standhaft bleiben, ohne so, wie die unvollkommen geschmolzenen zu verwittern. — Bon eben dem noch unzerlegten Schwerspahte folgt auch ein vom Magnete unan: ziehbarer Konig, von welchem ich auch einen großern, doch anziehbaren, Konig habe. - Rimmt man eine großere Menge unzerlegten Schwers spahts zur Reduftion; fo fann die lettere nicht erfolgen, weil sich der, aus der Zerlegung der Bitriolfaure durch den Feuerstoff entstehende, mehrere Schwefel, in geschlossenen Gefäßen nicht so leicht abtreiben und vertilgen lagt. — Merkwurdig ift es, daß gemeiniglich von einer und berfelben Schmelzung ben dergleichen Reduktios nen einige Könige anziehbar sind, da andere uns anziehbar bleiben, obgleich vom Wafferblen und der Vittererde die mehresten unanziehbar ausfallen. - Rachstens wieder etwas, und ins: besondere auch von der marmaroscher Erde, in der ich bereits die Kalk:, Thon:, und Kieselerde, Wasser, Luft, und Flußspahtsäure angetroffen N 5 habe,

habe, und nun nur noch ein Theil zurückbleibender Thonerde durch flüchtigeskaugensalz aus dem damit vereinten Harnsalze, so wie der flammende Salpeter und Glaubers Salmiak, abgeschieden werden müßen, um vom Dasenn der Phosphorsaure überzeugt zu werden.

#### II.

Fortgesetzte Versuche über das Knallgold; vom Hrn Profesor Martinovich in Lemberg \*).

11 m über den Gegenstand meiner Untersuchung noch weitere Kenntnisse zu erhalten, stellte ich folgende Versuche an:

Versuch 20. Ich vermischte mit 6 Gr. Knallsgold 18 Gran Pflanzenlaugensalz, und goß I Unze abgezogenes Wasser darauf, brachte endlich dieses Gemische in eine Retorte, in deren Hals eine gläserne Röhre fest gemacht wurde. Die Retorte kam in ein Sandbad zu stehen; nachdem das Feuer stufenweise vermehrt wurde, so stiegen die wäßrisgen Dämpfe in die Höhe, und gingen in die Röhre hinüber: sie führten bis zu Ende dieser Arbeit einen seisenartigen Geruch, und gaben keine Spur eines slüchtigen Laugensalzes; am Ende blieb in der

<sup>\*)</sup> S. chem. Ann. 1789, B. 2. S. 98.

der Retorte eine trockene Maffe, welche 7 Gran wog; sobald diese das Wasser ganz verließ, so knallten nach und nach und nicht auf einmahl die Theilchen des Anallgoldes; die Retorte wurde mit einem dunkelbraunen Dampfe überzogen, und das Gold wurde jum Theil hergestellt. Ich ließ die Retorte kalt werden, und goß auf die Masse etwas von Salpeterfaure; diefe logte das in der Maffe befindliche Pflanzenlaugensalz auf: es er= folate dadurch ein Niederschlag des zurückgeblies benen Goldkalkes; dieser wurde ausgesüßt und getrocfnet, er erhielt eine mehr braune Farbe, und hatte feine Knallfraft mehr. Das Waffer muß den Knall des Goldkalkes verhindern; weil Dieses nur einen bestimmten Grad der Barme anzunehmen fahig ift, der zum Analle bes Golbes noch nicht hinreichend ift. Erft wenn bas Baffer gang durch die Warme vertrieben wird, fann ein solder Knall erfolgen, und zwar nach und nach; weil die Theilchen des Anallgoldes auch nicht auf einmahl trocken werden.

Bersuch 21. Bier Gran Pflanzenlaugenfalz wurden mit zwey Gran Knallgold vermischt, und auf die gewöhnliche (S. Berf. 2.) Art, in der Phiole erhipt; der Knall geschah, aber nicht auf einmahl: einige Theilchen des Knallgoldes knall: ten ab, andere aber, welche gut mit dem Pflanzen= laugensalz vermischt waren, blieben unveränders lich. Das Pflanzenlaugenfalz wurde hier nicht zersett: das Gemische erhielt aber eine schwarze Karbe, die vom Papieroble herrührt, das sich aus aus dem kleinen Trichter, in welchem sich das Knallgold befand, geschieden hatte. Aus diesem Bersuche erhellet, daß in jedem Theile des Anallzgoldes auch eine mit der Masse desselben in Berzhältniß stehende Menge das entzändbaren, oder Feuer-Stosses vorhanden sen; in größeren Theilen ist dieser auch in größerer Menge, und da sich in diesem Fall die Theile des Knallgoldes wegen der Bermischung mit Pflanzenlaugensalz nicht unmitztelbar berühren; so können nur jene Theile absknallen, welche eine hinlängliche Menge des Feuerstoss in sich enthalten.

Bersuch 22. Auf die nemliche Art wurden vier Gran fluchtiges Laugensalz mit zwen Gran Knallgold zum Abknallen hingestellt. Als die Phiole erhipt wurde, so verflog das Laugensalz gang, und nahm anftatt der gemeinen Luft, welche durch die Warme gleich anfangs zum Theil hin= ausgetrieben wurde, den Raum in der Phiole Ich glaube noch immer, daß das flüchtige Laugensalz in diesem Falle den Knall vermehren wurde; der Erfolg des Versuches zeigte aber, daß das in Dampf verwandelte flüchtige Laugens falz gar nichts jum Analle bentrage; benn diefer erfolgte wie gewöhnlich, die alkalische Luft wurde vom Wasser verschluckt, und die in der Phiole ge= bliebene Luft hatte gar feinen Geruch; ich fand fie, mit Brn Cavallo's Luftmeffer, verunreinigt.



### Theorie des Knalles.

Aus allen diefen Bersuchen erhellet: 1) daß ben dem Knalle des Goldkalkes auf diesen weder die Dichtigkeit der gemeinen Luft (Berf. 5.) noch der frene Butritt (Berf. 1. 2. 3.) derfelben mirfen. 2) Auch ift es einerlen, in welcher Luftart ber Anall geschehe; denn er ift in der Feuerluft (Berf. 6.), in der Luftsaure (Berf. 7.), in der Salveters luft (Bers. 8.), in der salzsauren Luft (Bers. 10.), und in dem aus flüchtigem Laugensalze durch die Marme zerftreuten alkalischen Dampfe (Berf. 22.) immer der nemliche: das heift, der Knall ift weder ftårker noch schwächer; das Gold wird in allen Diesen Källen auf gleiche Art hergestellt, der Lichts schein ist auch ben allen diesen Versuchen der nem= liche, auch ift der nemliche Grad ber Barme in jedem Kalle hinlanglich, den Knall im Goldkalke zu bewirken. Folglich 3) enthalt das Anallgold in sich alles, was zum Knall nothig ist, und die Warme tragt zum Knalle nichts, als die einzige Ausdehnung des Goldkalkes ben, burch welche Die wechselseitige Anziehung der wefentlichen Theile des Anallgoldes gang gehoben wird. 4) Diefe, und das gewaltsame Bineindringen ber Barme erweden eine Begenwurfung, die Barme übermins bet endlich die anziehenden Rrafte, es entfiehet das durch ein elastisches Gemisch aus Wärme und den wesentlichen Theilen des Anallgoldes; das Gemis sche fließt durch die Erwärmung wellenförmig nach allen Richtungen; in der fregen Luft ftogt es an diese

diese an; in verschloffenen Gefäßen aber an die Wande, und bringt einen Schall hervor. Das Angligold bestehet aus Gold und überflußi= gem Brennstoffe; denn nach dem geendigten Analle wird die dephlogistisirte Luft um 0,25 verunreinigt (Berf. 6.), die Salpeterluft erhalt durch Reuer= ftoff eine dunkelrothe Karbe, (Berf. 8), auch wird durch ihn die entzündbare Luft nicht im ge= ringsten geandert (Berf. 10). Durch den Brenn= stoff verstehe ich jenes fluchtige Wesen, das den Rorper jum Berbrennen fahig macht, wenn diefer durch die Materie der Wärme ausgedehnt worden ift, und ihn feine im Rorper befindliche Grund= faure stärker an sich zieht, als die Warme. Dieser Brennstoff ift im Anallgolde viel haufiger als in andern Metallkalken; ein Theil davon ist vermuthlich mit der Grundfaure innigft verbuns den, und macht das Gold felbst mit aus; der andere Theil aber kommt vom fluchtigen Laugenfalze, welches ben der Källung des Goldes zersett wird: Die alkalische Luft wird theils bis jur Sattigung vom Konigswaffer angezogen; der Rest dieser Luftart vereinigt sich mit der gemeinen Luft, und der Feuerstoff als der zwente wesentliche Theil des flüchtigen Laugensalzes vereiniget sich mit dem Golde, und bildet dieses zum knallenden Goldkalke. 7) Das flüchtige Laugenfalz enthalt von Diesem Keuerstoffe mehr, und von der Barme viel wenis ger als andere Laugenfalze: denn die Källung bes Goldes durch feuerfestes Laugensalz geschieht mit merklicher Barme, im Gegentheile wird eine folche Källung

Fällung durch flüchtiges Laugensalz ohne alle Wärme (Vers. 17.) bewirkt; und aus dieser Urssache kann nur durch dieses, ein knallender Goldskalf entstehen. 8) Da man aber aus anderen Metallen, wie z. B. aus Messing (Vers. 14.), aus Zink (Vers. 12.), und aus Eisen (Vers. 15. 18.) wenn man sie wie das Gold behandelt, keinen knallenden Metallkalk erhalten kann, und es doch erwiesen ist, daß sich das slüchtige Laugensalz auch ben der Fällung anderer Metalle, so wie ben der Goldsällung zersetz; (Vers. 18.) so muß blos das Gold eine so schwache Verwandschoft mit dem Uebersluße des Feuerstoss haben, daß es sich von diesem durch die Wärme auf einmal trenne, und den Knall verursache.

Aus dieser Theorie lassen sich noch folgende in der physischen Chemie wichtige Bemerkungen machen. Wenn die Theorie des fnallenden Goldes, welche ich aus meinen Versuchen gefolgert habe, richtig ift, so läßt sich von den edlen Metallen be= haupten, daß 1) die Grundsaure der edlen Metalle viel ftarfer den Reuerstoff, als die Sauren der übrigen Metalle, an sich ziehet; sie ist also immer mit diesem Stoffe gefattigt; die Barme fann zwar diese Verbindung leichter oder schwerer flußig machen; aber sie zu trennen ist sie nicht vermb= gend. In diesem Zuftande ift jedes edle Metall ein Mittelding; es verrath weder feine Saure, noch den Keuerstoff, gerade so wie die Neutrals falze, z. B. das Rochfalz, u. a. dgl. keine Spur ibrer

ihrer Bestandtheile, wenn sie nicht zersetzt werden, von sich geben. 2) Jedes edle Metall als ein, aus Grundsaure und Feuerstoff zusammengesetter Körper betrachtet, hat eine schwache Bermands schaft mit dem Feuerstoffe; weil die Grundsaure nicht mehr fur fich allein auf ihn wirken fann; fondern sie muß nur als ein Metall die anziehende Rraft ausüben; darum konnen die edlen Metalle blos durch die Wärme des strahlenden Lichts hers gestellt werden; das Anallgold wird durch die Warme wiederum zu Gold gebildet; der durch Laugensalz bewirkte Gilberniederschlag wird durch die Lichtstrahlen, und das Knallsilber durch eine sehr geringe Warme zerstreuet, und hergestellet; weil die hineindringende Warme fehr leicht den Reuerstoff von dem edlen Metalle trennen fann. 3) Da alle Körper, die sich blos durch die Warme entzunden, wie Anallgold, Anallsilber und Analls pulver (Versuch 12.), immer auch einen schönen Lichtschein von sich geben; so folget, daß das licht ein wesentlicher Theil des Keuerstoffs sen; denn wo eine Entzündung entstehet, da kömmt auch bas licht zum Borscheine; und im Gegentheile fo oft das licht durch ein Brennglas oder einen Brenn= spiegel gesammlet wird, so entstehet auch die Entzündung eines Körpers in jeder Luftart. 4) Die phlogistisirte Luft, welche sich aus dem Knall= golde mahrend des Analles entwickelt (Berf. 6.), ift ein aus der gemeinen Luft und dem Feuerstoffe gus sammengesettes Gemische; dieses entstehet, wennt man die Fällung des Goldes durch flüchtiges laus aenfalz: genfalz unternimmt; der von diesem Alkali ges trennte Keuerstoff, fommt in Berührung mit der gemeinen Luft, und verbindet fich mit derfelben : das Gold, welches vom Königswasser losgelassen wird, ziehet dieses luftartige Gemische an sich, und verwandelt sich dadurch jum Goldkalk. 5) Da sich das Schießpulver durch die Warme in verschlossenen Gefäßen nicht anzundet (Berf. 11.) fo muß dieses entweder gar feinen Reuerftoff in fich enthalten, oder aber muß diefer fo fest mit den Bestandtheilen des Schiefpulvers verbunden fenn, daß es die bloke Barme nicht zertrennen fann. 6) Auch im Anallpulver ift der Reuerstoff fo wie im Anallgolde vorhanden; benn auch dieses verfnallet blos durch die Barme in verschloßenen Gefäßen. Conderbar ift es aber, daß im Analls golbe weder das Gold felbst, noch die phlogistisirte Luft, und im Knallpulver weder Salpeter noch Schwefel, noch das Pflanzenlaugenfalz fur fic allein in verschloffenen Gefäßen, durch die Warme abknallen, und doch wenn sie zusammengefett werben, so entstehet ein solcher Anall; wenn wir aber betrachten, baf die jusammengesetten Rorper eine gang andere Ratur, andere Gigenschaften, und Wirkungen außern, als die Urftoffe berfelben, fo wird es uns fehr leicht begreiflich, wie folche Auftritte in der Ratur geschehen.

Man wird mir vielleicht ben dieser Erklärung der Theorie des Knallgoldes zur Last legen, daß ich mich nach keiner von den bekannten Hypothes Chem. Ann. 1790. B. 2. St. 9.

fen über die Bestandtheile, gerichtet habe; ich ber= diene aber alle Entschuldigung, wenn ich meine Bernunftschlüße aus gemachten Versuchen, nicht aber aus Ehrfurcht gegen einen Kirwan, Scheele, oder Lavoisier ziehe, in der Naturkunde gilt die Autorität eines Naturforschers so viel, als seine Bersuche, diese sind es allein, die einem Natur= forscher Shre machen, und beweisen, wie weit fich feine Ginsichten in die Beheimniffe der Ratur erstrecken. Die Bersuche eines Scheele, eines Rirman, Cramford oder Lavoisier über die Natur des Feuers sind zwar belehrend, sie führen aber jeden auf eine eigene Theorie, so wie mich die meinigen, und mich dunft, daß alle diese Sppos thesen auf immer nur wankende Meinungen bleiz ben werden, wenn wir feinen andern Weg in der Prufung der Bestandtheile des Keuers mahlen werden. Ich ersuche jeden Naturkundiger, er soll nur mit Gedanken alle jene Bersuche prufen, auf welchen unsere Supothesen beruhen; er wird ge= wiß aufrichtig gestehen mußen, daß man das uns befannte Keuer durch unbefannte Rorper ju bes stimmen gesucht habe; man hat die unbekannte atmospharische Luft burch das Reuer, und andere Körper, beren Bestandtheile gleichfalls unbekannt waren, gepruft, und im Gegentheile hat man das Feuer durch Berbrennung, Berfalfung, Bers dampfung, u. f. w. unbekannter Rorper in der unbefannten ifregen, oder verschloffenen Luft zu bestimmen gewagt. So verfielen wir unmerklich auf jenen Kall, in welchem sich ein Mathematiker

bes

befindet, wenn er sich aus mehreren unbekannten Großen u, v, x, y, z eine wiederum unbefannte Große m in einer einzigen Gleichung zu bestims men, genothiget findet. Die Bedingniffe ber in einer Gleichung auszudrückenden Aufgabe mogen auf was immer für eine Art beschaffen fenn, g. B. 1) u+v+y-z=mx; 2)  $\frac{u+v-x}{y-z}=my^2$ , oder 3)  $\frac{m}{x} = \frac{u(v + x - y)}{yz}$ , u. s. w.3 so bleibt die Auflosung, oder die Bestimmung des m doch immer unmöglich. Alle unsere Bersuche find wenigstens so beschaffen, daß sie wie x - y = z, oder endlich wie  $\frac{x}{y} = z$  aussehen, und diese halte ich noch fur die besten; sehe aber auch ein, daß sie nicht einmahl zur Bestimmung eines ein= zigen Körpers hinlanglich find. Aus dieser Ursache behauptet Gr. Scheele vom Feuer was anderes; Hr. R. Kirman und Cramford wieder etwas bes fonderes, hr. kavoisier aber etwas entgegenges festes; oft wird der nemliche Berfuch jur Erflas rung verschiedener Theorien gebraucht. gang neue und mehr befriedigende Art, Berfuche gur Bestimmung bes Keuers, der Luft, bes Lichs tes, und des eleftrischen Feuers anzustellen, wurde in der Naturwiffenschaft vom wichtigen Betrage Diese muß darin bestehen, bag man Diese Korper in einem vollkommen luftleeren Raume prufen tonne: wird j. B. das Feuer in amen Urftoffe gerlegt; und haben wir einmahl jeden dieser Urstoffe für sich im luftleeren Raume Da gebruft.



gepruft, so werden diese einmahl fur allemahl uns bekannt, und wir fonnen fodann behaupten, daß das Feuer m aus bekannten Theilen a und b, oder daß m = a + b zusammengesett sen. Seben wir ferner, daß die gemeine Luft nebst m noch x und a enthalte, fo wird das x leicht bestimmt, weil x + m + a die Luft selbst ist; denn wenn m und a, jeder Theil fur fich von der Luft abgesondert wird, so bleibt der Theil x im luftleeren Raume ganz allein: folglich in seiner Bloke. Ift es möglich, auf diese Art die Natur bes Feuers, ber Luft, des Lichtes, u. f. w. ju prufen, so muß der große Scepticismus in der Naturwissenschaft wenigstens zum Theil, wo nicht gang aufhören; und wir find um fo glucklicher geworden, weil wir anstatt Sypothesen, entschiedene Wahrheiten haben werden. 3ch gebe diesen Gedanken nicht auf, und lasse deswegen foon eine neue Luftpumpe verfertigen, durch melde ich mir einen ganz luftleeren Raum verschaffen zu konnen hoffe; sobald ich diese nach meiner An= gabe fertig erhalte, fo unternehme ich eine ftrenge Prufung des Feuers, bes Lichts, ber Luft, u. f. w. die ich nachstens der gelehrten Welt mittheilen merbe.



#### III.

Chemische Untersuchung des Mondsteins, oder der Adularia Pini; vom Hrn Berg-Commissair Westrumb.

f. 1. Der weiße Feldspaht, von St. Gotts hard, diefes Fossil, das die Aufmerksamkeit der Mineralogen seit einigen Sahren beschäftigte, gehöret mit ju denen, deren Bes frandtheile man noch nicht genau fennt. Morell \*) hat uns zwar mit einer Analyse des selben beschenft, da er aber ben Gelenit, als einen seiner chemischen Bestandtheile angiebt, der wohl nicht dazu gehören kann: da ferner Gr. Prof. Storr \*\*) diefes Koffil unter die Schwerspahte rechnet, und sich blos auf das außere Ansehen beruft; so glaubte ich, kein gang verdienstloses Geschäft zu unternehmen, wenn ich einen Theil meiner Zeit, auf die Analyse der Adularia vers wendete. Ich habe diese mit allem Kleiße angestellt, und fie ju mehrerer Gewiffheit von Andern wiederhohlen laffen; und werde sie in folgenden, dem demisch : mineralogischen Publikum zur Prus funa vorlegen.

s. 2. Die Adularia Pini, oder der Mondsftein, wie ihn Hr. Werner nennt \*\*\*), die Od

<sup>\*)</sup> Höpfners Magazin für die Naturkunde Helvetiens. B. 2. S. 84.

<sup>\*\*)</sup> Chemische Annalen. J. 1789. B. 2. S. 140.

<sup>\*\*\*)</sup> Werners furze Klaffifikation ber Fossilien.

ich ben meinen Versuchen anwandte, kam aus den Händen dreper bewährter Mineralogen, der Herren Heper, Lasius, und Danz. Ich führe dieß an, damit die Leser sich für überzeugt Halten mögen, daß ich meine Versuche mit der wahren Adularia angestellt, und nicht etwa eine andere weiße Feldspaht-Art an ihrer Stelle unterssucht habe. Mein ganzer Vorrath der Adularia besteht indeßen aus angeschlissenen taselartigen Stücken, und nur ein einziges Eremplar enthält ihn so, wie er aus der bildenden Hand der Natur hervorging.

Die Arnstallisation des unangeschliffenen Stücks, ist ziemlich undeutlich und eben daher schwer zu bestimmen; so wie ich aber an einigen dieser Arnstallen bemerkt zu haben glaube, so sind sie im Grundrist viereckig, oder auch rautenförmig, im Standrist aber würfelförmig, und kommen also in diesem Stücke mit dem Feldspahte völlig überein.

Die Farbe der mehresten Exemplare meiner Adularia ist weiß; einige spielen ins milchweiße, andere ins gelbe, andere ins grüne, und noch andere sind mit rothbraunen Streifen durchzogen.

Einige dieser Tafeln, waren fast durchsichtig, andere halb durchsichtig, opalisirend, oder auch undurchsitchig.

Der Glanz ist sowohl an den Flächen der Krys Kallen, als auf denen der angeschliffenen Tafeln ziemlich ziemlich stark und glattspiegelich, auf dem Bruche aber weit schwächer, mattspielend und fast nur wachsartig.

Das Gewebe der Adularia ist dicht, aber blåttrig. Benm Zerschlagen zerbricht sie in spahts artige und geradeblåttrige Stücke.

Die Adularia ist beträchtlich hart, und giebt mit dem Stahle Funken, scheint aber doch etwas dadurch abgenutzt zu werden. Ihre spezisische Schwere betrug 2,561 bis 2,569.

fung auf die Adularia. Ich fochte 200 Gran, die ich aufs feinste gepulvert, dren Stunden geglüht und wieder gerieben hatte, zwen Tage mit acht Unzen Wasser. Nach den Filtriren konnte ich durchaus nichts fremdes in diesem Wasser entdecken.

Die Säuren haben der Adularia wenig oder nichts an. Von 100 Gran fein gepulverter Adularia, die ich vier Tage mit Goldscheidewasser kochte, wurden nur zwen Gran aufgenommen; und diese bestanden größtentheils aus Alaunerde.

Sett man in einer Retorte mehrere 100 Gr. der Adularia dem Glühefener aus; so sieht man kaum einen Tropfen Wasser aufsteigen. Gaßartige Stosse entwickelt das Keuer gar nicht daraus.

Ich setzte 100 Gran höchst fein gepulverter Adularia, in einem abgeahtmeten und gewogenen Tiegel, einem heftigen und langdauernden Feuer aus: sie verlohr nichts merkliches am Gewichte, höchstens 0,025 bis 0,500.

Vom Boray und mikrokosmischen Salze wird sie ohne Aufbrausen aufgenommen, und schmelzt mit ihnen zu einer durchsichtigen Rugel. In die Alkalien geht sie nicht ganz ein, es wird eine weiße, blasenvolle Masse daraus.

s. 4. A. 100 Gran der durchsichtigsten Abus laria wurden in einem agathenen Mörser ganz fein gerieben. Ich schüttete diese in einem kleisnen abgeahtmeten und hernach gewogenen Tiegel, und erhielt sie dren Stunden in einer Rothglühshitz; der Tiegel wurde noch heiß auf die Wage gestellt und wieder gewogen; es fanden sich nur 0,250 Verlust.

B. a. Diese 99\( \frac{3}{4}\) Gran mischte ich mit 100 Gr. reinen und zerfallenen Mineralalkali, schüttete diese Mischung in den vorigen Tiegel zurück, bes deckte ihn mit einem andern, und erhielt diesen äußern Tiegel, dren Stunden in hellrothen Glühsfeuer. Nach dem Erkalten der Vorrichtung wurde die Masse herausgenommen, fein gerieben, mit kochendem Wasser ausgezogen, das Unaufgelößte in einem Filtro gesammlet, ausgesüßt und gestrocknet; es betrug 69 Gran.

b. Diese 69 Gran übergoß ich mit 1½ koth Salzsäure, die über Schwererde rektisizirt war, und etwas Wasser, und erhielt die Mischung zwölf Stunden in starker Digestionswärme. Der Rückstand wurde gesammlet und getrocknet; er betrug 37 Gran.

C. a. Die 37 Gran (B. b) vermischte ich mit 37 Gran Alkali, und glühte diese Mischung. Den zusammengebacknen Ruckstand zerrieb ich, süßte ihn mit kochendem Wasser aus, und samme lete- das Unauslößliche. Getrocknet wog dieß 33 Gran.

b. Jene 33 Gran wurden abermahls mit Salzsäure ausgezogen; es blieben hier 22 Gran

juruck.

D. a. Diese 22 Gran (C. b.) mit 22 Gran Alkali gemischt, geglühet und ausgesüßt, ließen 9 Gran Rückstand.

b. Die Salzsäure, mit der ich diese 9 Gran

übergoß, nahm nur 6 Gran auf.

E. a. Der Rest vom vorigen Versuche (D. b), wurde mit 16 Gran Mineralalkali vermischt, gesglüht und gehörig ausgesüßt. Ich behielt 3 Gran zurück.

b. Von diesen 3 Granen nahm die Salzsäure noch 2 Gran auf. — Es blieben mir also von 99\frac{3}{4} Gran Adularia nur I Gran übrig, und dieser

verhielt sich wie Rieselerde.

In allem hatte ich zur völligen Aufschließung des Fossils 175 Gran Laugensalz und vier Loth Salzsäure verbraucht; und hatte nun das Versgnügen, die Adularia ganzlich aufgelößt vor mir zu sehen.

F. a. Die sämmtlichen laugenfalzigen Auflössungen wurden jest zusammengebracht, bis auf einige Loth in einer bedeckten Porzellainschale absgeraucht, dann erst mit Salzsäure gesättigt, hers nach aber mit einem halben Loth Salzsäure versmischt und einen ganzen Tag in starker Digerirs

hitze erhalten. Alsdann sammlete ich die Kieselserde in einem Filtro, süste sie sorgfältig aus und trocknete sie. Sie betrug it 69½ Gran, nach langedauerndem Glühen aber 61½ Gran. Nimmt man hier den einen Gran Kieselerde (E.b.) hinzu, so würden in 100 Granen der durchsichtigen Aduslaria 62,500 luft, und wasserleerer Kieselerde entshalten senn.

b) Jest fällte ich durch zerfallenes Minerals alkali, das ich ben kleinen Antheilen in die Lauge (F. a.) warf, die in ihr gegenwärtige Alaunerde; ich erhielt hier nur 2 Gran ausgefüßte und trockne

Mlaunerde.

c. Zum Källen der Alaunerde waren 175 Gr. Alfali verbraucht worden, und die Mischung (b) enthielt demnach 350 Gran Laugensalz. Enthalt Die Adularia nun Bitriolfaure, die, wie Br. Morell will, mit der Kalferde jum Gelenit vers bunden, einen ihrer Bestandtheile ausmachen foll; oder enthalt fie Flußspahtfaure, so mußte Diese hier gefunden werden. Flußspahtsaure ers wartete ich indeß nicht, da ich ben einigen andern Probeversuchen durchaus feine Anzeige von ihr erhalten, um aber die Bitriolfaure ju finden, fo übersauerte ich die Lauge mit Salzsaure, und tropfelte dann die Auflosung der allerreinsten Schwerspahterde in Salgfaure hingu. Der nie= dergefallene wiederhergestellte Schwerspaht wurde gesammlet, ausgesußt, getrodnet und geglüht; er betrug 9% Gran.

Jum Gegenversuch sättigte ich nun 100 Gran von demselben Alkali, dessen ich mich ben der Zerzlegung der Adularia bedient hatte, mit Salzsäure und prüfte diese Mischung mit salzsaurer Schwerzerde. Ich erhielt hier 3 Gran Niederschlag, der nach dem Glühen aber nur noch 2½ Gran betrug, 350 Gran Alkali würden also, auf diese Weise behandelt, 7½ Gran gegeben haben. Zieht man diese von jenen 9½ Granen ab, so bleiben 2 Gran, und 100 Gran Adularia enthielten demnach nur soviel Vitriolsäure, wie in 2 Gran ausgeglühten Schwerspaht enthalten sind, oder höchstens 0,250.

G. a. Während der Dauer jener Versuche hatte ich die salzsauren Austösungen, mit dem Absüsewasservermischt und etwas abgeraucht; das Ganze betrug jett 2 Pf. Ich prüfte sie mit einizgen Tropfen Vitriolsäure auf Schwererde; es entstand ein kaum bemerkbarer Niederschlag. Um diesen körperlicher zu machen, rauchte ich die Flüßigkeit bis auf ein halbes Pfund ab, sammlete darauf den Niederschlag, süste ihn aus und trocknete ihn; er betrug 2½ Gran; nach langem Glüshen aber nur 2 Gran. Dieser Niederschlag vershielt sich in allen Wegen wie Schwerspaht, und lehrt uns, wenn wir jene Erfahrung (F. c.) mit dieser vereinigen, daß in 100 Theilen Adularia, wirklich 2,000 Schwerspaht enthalten sind.

b. Die Flüßigkeit wurde nun abgeraucht, um alle überslüßige Säure zu verjagen. Nachdem sie bis auf 1 Loth abgeraucht war, so zeigte sie eine ins gelbe spielende Farbe. Ich vermuthete

Eisen in ihr, verdünnte sie daher mit Wasser und warf nun nach und nach krystallisirtes färbendes Alkali hinzu; es waren 10 Gran erforderlich, um alles Eisen zu fällen. Die Mischung wurde nun dis zur Trockne abgeraucht, der Rückstand im warmen Wasser aufgelößt, das Blau in einem Filtro gesammlet, ausgesüßt und getrocknet; es wog 5½ Gran; nach langem Glühen aber aur 3 Gran. Ziehe ich hier den Eisenhinterhalt des färbenden Salzes ab, der in 100 Theilen 16, in 10 Th. also 1½ Gr. beträgt, so enthalten 100 Gr. der weißesten und durchsichtigsten Adularia 1,400 dem Magnete folgsamen Eisenkalk. Ein Bestandtheil, von welchem Hr. Morell nichts erwähnt und nach welchem er sich nicht einmahl umsase.

c) Die Auflösung selbst, so wie das Absüßes wasser des Berl. Blaues, wurde jest abgeraucht, dann die Erde mit Mineralalfali gefällt, und alles erdige höchst sorgfältig gesammlet. Diese Erde brachte ich noch seuchte in ganz schwachen Essig, rührte sie sleißig damit unter einander, und brachte sie nach einigen Stunden, oder sobald als keine Luftblasen ferner aufstiegen, auf das erste Filtrum. Es blieben hier 13½ Gran Alaunerde im Filtro.

d. Die Auflösung der Erden in Essigsäure, ließ ich bis auf ein Loth verdünsten, vermischte sie dann mit Vitriolsäure, trocknete sie nun ein, und süste den Rückstand mit einer Mischung, aus ein Theil Weingeist und 3 Theilen Wasser aus. Es blieben hier 19 Gran Selenit im Filtro, die nach ihrer völligen Zerlegung, und nach dem Glüben

Glühen der erhaltenen Kalkerde, 64 Gran oder 6,250 luft = und wasserleere Kalkerde lieferten.

e. Die Austösung wurde nun nochmahls abs geraucht, der Rückstand wieder aufgelößt und alle Alaunerde durch reine und höchst trockne Bitters salzerde gefällt. Der unauslößliche Alaun, der hierdurch entstanden war, betrug 7 Gran, und die Alaunerde, die ich daraus durch Rochen mit Alkali erhielt, 4 Gran. — Jest nahm ich alle Alaunerde (F. b. G. c.) mit dieser zusammen, oder 19½ Gran, und glühte sie in einem abgeahts meten und gewogenen Tiegel; sie verlohr hier 2 Gran, und es blieben mir demnach 17,500 Alauns erde für 100 Gran Adularia.

f. Endlich fällte ich die Bittersalzerde, samms lete diese, süßte sie aus, nahm die zum Fällen des Alauns gebrauchte Erde weg, glühte den Rest, oder 14 Gran und behielt 6 Gran, oder 6,060 lufts und wasserleere Bittersalzerde übrig.

100 Gran der weißen und durchsichtigen Adus laria würden demnach bestehen, aus:

| Schwerspaht        | 2,000  |
|--------------------|--------|
| Eisenfalk          | 1,400  |
| Rieselerde         | 62,500 |
| Alaunerde          | 17,500 |
| Kalkerde (reine)   | 6,500  |
| Bittererde (reine) | 6,000  |
| Wasser             | 0,250  |
|                    | 96,150 |
| Berluft            | 2.850. |

f. 5. A. a. 100 Gran von der undurchsichtigen und etwas gelb gefärbten Adularia, die ich aufs feinste gepulvert hatte, wurden dren Stunden geglüht; sie verlohren 0,500. Dieß geglühte. Pulver vermischte ich mit 100 Gran Mineralalkali und ließ diese Mischung 4 Stunden hellroth glüshen. Die Masse wurde nun zerrieben, mit foschendem Wasser ausgesüßt und getrocknet. Der Rückkand wog 72½ Gran.

b. Reine Salpetersaure nahm davon 30%

Gran auf.

B. a. Den in der Salpetersäure nicht aufs lößlichen Rest, 42 Grane, vermischte ich mit 42 Gran Alkali, und glühte diese Mischung. Nach dem Aussüßen der geglühten Masse blieben 17 Gr. zurück.

b. Von diesen 17 Gran nahm die Salpeters

saure 13 Gran auf.

C. a. Die übrigen 4 Gran mischte ich mit 10 Gran Alkali und glühte sie nochmahls. Rochendes Wasser, womit ich die geglühte Masse auszsüßte, nahm 2 Gran; und (b) reine Salpetersäure die übrigen 2 Gran auf.

D. a. Die alkalischen Auflösungen wurden zus sammengebracht, abgeraucht und die Rieselerde mit reiner Salpetersäure gefällt. Nach den Sammlen, Aussüßen und Trocknen betrug sie 67 Gran; nach langem Glühen aber nur noch 60 Gr.

b. Zest fällte ich die Alaunerde burch flüchtis

ges luftleeres Alfali; fie betrug 4½ Gran.

- c. Die Austosung wurde nun abgeraucht, mit Salpetersäure übersetzt, und mit salpetersaurem Barnt geprüft. Es fand sich hier nur so viele Vitriolsäure in der Adularia, wie zur Bildung von 1½ Gran Schwerspaht nothig sind.
- E. Die sauren Auslösungen hatten ein etwas trübes Ansehen, ich vermuthete daher Rieselerde darin zu sinden, und rauchte sie dis zur Trockne ab, um diese abzuscheiden. Die Auslösung gelastinirte, so wie sie sich der Verdickung näherte. Der Rückstand wurde im Wasser aufgelöst, und filtrirt; es blieben 3½ Gran Kieselerde im Filtro, die sich durch langes Glühen, dis auf 3 Gran versminderten.
- b. Nun fällte ich die Schwererde durch Bis triolsäure; sie betrug nach den Sammlen, Ausssüßen, Trocknen und Glühen 1½ Gran.
- c. Das Eisen wurde durch fårbendes Alkali gefällt, das Blau gesammlet, ausgesüßt, getrocknet und geglüht; der Eisenkalk betrug 8 Gran. Da nun 25 Gran fårbendes Alkali zum Fällen des Eisens erforderlich gewesen waren; da diese aber 4 Gran Eisenhinterhalt enthalten, so würden für 100 Gran der undurchsichtigen und gefärbten Adus laria, 4,000 Gran Eisenkalk zu berechnen seyn.
- d. Jest wurden die Erden durch flüchtiges luftvolles Laugensalz gefällt, höchst sorgfältig ges sammlet, noch feuchte in die Austösung des kaustissen



schen Mineralalkali's getragen, und mehrere Stunden scharf mit dieser Lauge digerirt. Dann sammlete ich die unaufgeloßt gebliebenen Erden, süßte sie aus, und trocknete sie, sie betrugen 15½ Gr.

e. Die alkalische Austösung der Alaunerde, sättigte ich mit Salpetersäure, fällte daraus die Alaunerde durch stüchtiges kaustisches Alkali, und sammlete sie zu der erstern (D. b). Nach dem Aussüßen und Trocknen betrug sie 24½ Gran; nach: dem ich sie aber geglüht hatte, 19¼ Gran.

F. Die übrigen 15½ Gran Erden (d) lößte ich in verdünnter Vitriolsäure auf, trug aber Sorge, daß etwas mehr Vitriolsäure verwendet wurde, als zu ihrer Sättigung erforderlich war. Dann goß ich Weingeist hinzu, sammlete die gefällten Salze in einem Filtro, süßte den Selenit mit sehr wäßrigem Weingeiste aus, zerlegte diesen noch seucht durch Mineralalkali, sammlete die Ralkerde, und glühte sie. Sie betrug 6 Gran, und lößte sich fertig (zum sichern Zeichen, daß sie lautere Ralkerde war,) im reinen Wasser auf.

f. Aus der vom Selenit geschiedenen Flüßigsteit, fällte ich durch Mineralalfali 5 Gran Bitters falzerde, von der mir nach langem Glühen nur

34 Gran übrig blieben.

h. Absichtlich hatte ich die Alaun-, Kalk-, und Bittersalz-Erde durch flüchtiges Alkali, aus ihrer ersten Aussosung in Salpetersäure gefällt. Ich konnte durch dieses Hulfsmittel erfahren, ob der Selenit, den die Adularia nach Hrn Morell enthalten soll, vielleicht durch das Glühen dieses Kossils.



Fossils mit Alkali nicht zerlegt worden, sondern in seiner Eigenthümlichkeit von der Säure aufgez nommen sen. — So unwahrscheinlich dieses auch ist, so mußte ich doch diesen Einwurf zu bez gagnen suchen. — Ich sättigte diese Lauge (d) mit reiner Salpetersäure, prüfte sie dann mit salpetersaurer Blenz, Schwererdez, Quecksilberz, und Silber-Aussosiang, ich konnte aber durchaus keine Vitriolsäure darin sinden.

Die zu diesen lettern Bersuchen genommene Adularia enthielt demnach, dieselben Bestandtheile, die der durchsichtigen zustehen, nur in einem etwas veränderten und zwar folgendem Berhältniße.

| Schwerspaht | 1,500  |
|-------------|--------|
| Eisenfalk   | 4,000  |
| Rieselerde  | 63,000 |
| Alaunerde / | 19,250 |
| Kalkerde    | 6,000  |
| Bittererde  | 3,250  |
| Wasser      | 0,500  |
|             | 97,500 |
| Verluft     | 2,500. |

henen Untersuchungen der Adularia, noch zwey andere, und zwar mit einer grunlich weißen, und der rothbraun gestreiften Sorte anstellen lassen. Die Bestandtheile bender Gorten stimmen genau mit jenen überein, deren Untersuchung ich dem Chem. Ann. 1790. B. 2. St. 8. P Publis

Publifum hier überreiche; und das Berhaltnig dieser Bestandtheile weicht sehr wenig von den hier aufgestellten Berhaltniffen ab. Die roth= braune Gorte enthielt frenlich mehr Eifenfalf, als irgend eine andere, etwa 9,250; die grunliche weiße aber nicht so viel als die gelbe, dagegen schien mirs aber, als hielte diese lettere etwas Rupfer \*). Da dieg nun auch Br. Chrmann \*\*), - ben seinen Schmelzversuchen mit Keuerluft in der Abularia gefunden haben will, fo verdient dieß eine nähere Untersuchung, die ich sobald unter= nehmen werde, sobald als mir ein neuer Borrath der Adularia zur Sand ift, den ich täglich aus ber Schweit erwarte. Uebrigens hoffe ich. - fo find die am Eingange berührten Fragen : enthalt die Adularia Selenit? gehort fie ju den Reld: oder Schwerspahten? schon durch die hier beschriebenen Bersuche sattsam erlediat.

IV.

Der Eisenkalk, den ich burch Fällen mit färbenden Alkali, und durch Glühen der Farbe erhielt, war nicht schwarz und dem Magnete folgsam, wie er ben reinem Eisenkalke sonst zu senn pflegt; und slüchtis ges luftvolles Alkali, das ich damit digerirte, wurde bläulich. Unglücklicher Weise zerbrach mir das Glas, worin diese Mischung enthalten war, und daher kann ich nicht destimmen, ob die blaue Farbe vom Kupfer oder Nickel entstanden war.

<sup>\*\*)</sup> Chemische Annalen 1790. 1. B. E. 156.



#### IV.

# Zergliederung eines Thausalzes; vom Hener.

von jeher den Thau schätzen, sie glaubten darin den Goldsamen zu sinden, und gaben sich die ersinnlichste Mühe, solchen zu erhalten; daher war es mir überaus angenehm, von einem Freunde einige Gläser Thausalz zur nähern Prüfung zu erhalten, dessen verstorbener Vater es auf folgende Weise hatte bereiten lassen:

Er sandte des Morgens in aller Frühe mehs rere Leute aufs Land, die mit großen leinenen Tüchern über die Kornfelder herfahren mußten, bis solche von dem Thaue so seuchte waren, daß sie ausgepreßt werden konnten; auf diese Weise ließ er mehrere Eimer voll sammlen, welche er in einem Stubenosen langsam bis zur Trockne verz dünsten ließ; dann stellte er die trockne Masse im Keller, wo sie wieder seuchte werden mußte, und dünstete sie nun vom neuen ab; ich weiß nicht, wie oft er diese Arbeit wiederhohlt hat.

3 Loth eines solchen Salzes, welches die Aufschrift hattt: Sal roris per se ipsum crystallisatum, welches bräunlich und mehr die Pulversgestalt hatte, als die von Arnstallen, wurden mit 6 Loth destillirten Wasser übergossen, in die Wärmegeset, worin sich wohl die Hälfte auslösen mogte;

die Auflösung war braun; sie wurde auf ein Fils trum gegoffen, uud auf das unaufgelößte wieder 6 Loth Baffer; in der Barme zerging nun alles, bis auf etwas weniges, welches sich mit vielen frischen Waffer nicht zu vermindern schien; es wurde alles auf das vorige Filtrum gegoffen, und der darin bleibende Satz nochmahls mit Wasser abgespuhlet; er mog getrocknet 25 Gran, und hatte eine graubraune Farbe. Er wurde in etwas Wasser geschüttet, worin Salzsaure getropfelt wurde, die damit etwas braufte; als das Brau= fen vorben war, wurde noch I Qu. Salzsaure dazu gethan, und die Mischung in die Barme gesett. Das flußige wurde nur wenig gefarbt, die Aufidfung filtrirt, und mit Laugenfalz gefället, wo ein etwas gelblicher Sat fiel, der ben naherer Prufung aus 6 Gran Kalk, 2 Gran Alaunerde, und etwa & Gran Gifenfalt bestand; das im Gil= trum juruckgebliebene mar gelber Sand; er mog 17 Gran.

Die salzige, mit Wasser gemachte Austosung, wurde gelinde verdampft, es schossen lauter kusbische Krystallen an, worunter einige vierseitige Säulchen sich fanden. Dieses gelinde Abdampfen wurde so lange fortgesetzt, bis nichts mehr ansschießen wollte, und ein extraktartiges Magma zurück blieb, welches noch immer wie Rochsalzschmeckte, Weingeist zog daraus 35 Gran eines braunen Salzes, welches ich für Kalksalz oder salzsaure Magnesie hielt; mit Laugensalz siel jedoch nichts daraus; es fällete die Silbers und Queckstilbers

hingegen gar nicht; im Wasser aufgelößt, ließ es kein Harz zurück; ich goß nun die Hälfte Bistriolöhl dazu, und stellte es damit in starke Hize; so wie es dem Trockenwerden nahe kam, stiegen starke weiße Dampke daraus auf, die gar nicht zu verkennen waren; es war Salzsäure; als es nicht mehr dampkte, wurde das trockne Salzwieder aufgelößt, und wieder so weit abgeraucht, daß es anschießen konnte; es schoß nun Glaubersfalz an; im Filtrum waren etwa 2 Gran Harzgeblieben, woraus ich den Schluß zog, daß das, was der Weingeist ausgezogen gehabt habe, aus Kochsalz mit Extrakttheilen verbunden gewesen.

Was der Weingeist zurückgelassen hatte, schoß nun noch in lauter braunen kubischen Arystallen an, die nicht allein den Geschmack und das Anssehen des Kochsalzes hatten, sondern die auch Silber:, und Quecksilber: Auslösung weis fällten, die Schwerdeaustösung aber gar nicht, auf Kohlen knisterten und mit Vitriozsaure Glaubersalz machten, woben von einem Quentchen 3 Gran Harzerzeugt wurden.

Aus allen erhaltenen Kochsalze sonderte ich nun die vierseitigen Säulchen ab, wovon ich 19 Gran erhielt, die der Form und dem Geschmack nach nichts anders als Digestivsalz waren.

Eben so verhielt sich ein anderes Salz, welsches die Aufschrift hatte: Sal roris quod in igne fuit, a quo Sulphur per deliqu. est extractum, nur daß es nicht ganz so braun wie

P3 voriges

voriges war, und daß man daran deutlich die Kochsalzfrystallen erkennen konnte, nur ein wenig Erde hinterließ und etwas weniger Digestivsalz gab, und alles nach und nach in Arystallen ansschoß, die weniger gefärbt waren, als die vom vorigen.

So auch ein brittes, welches ziemlich weiß war, und die Aufschrift hatte: Sal roris a quo sulphur per deliqu. extractum est, welches gar feine Erde hinterließ, und fich gang in weiße Roch :, und Digeftivfalz-Arnstallen ansetzte; nach Proportion hatte diefes etwas mehr Digestivfalz als die anderu. Aus diesem zu schließen, ist der Schwefel das extraftartige, welches hier abge= fondert ift. Dieses herrliche Salz war also weiter nichts als Rochfalz, mit ein wenig Pflanzenstoff (Extraftivstoff) und ein wenig Digestivsalz ver= bunden, welches das Rochfalz allemahl erhält. Die daben befindlichen Erden waren wohl dem Staube juguschreiben, den ber Wind an das Bes traide bringt: vielleicht waren auch die Arbeiter nicht vorsichtig genug ben dem Sammlen, ein foldes Tuch konnte ihnen leicht ben dem Auss drucken entwischen, auf die Erde fallen, und fo Diese Erden darunter bringen. Was fur Duhe und Roften muß diefer Mann angewandt haben, eine folche Menge Thau zu erhalten, um daraus ein Salz zu bereiten, welches er um einen weit billigern Preiß, ja bennahe umfonft hatte bekom= men, oder aus seiner eigenen Ruche hohlen fonnen. Möchten doch alle Goldköche hieraus ein Benspiel nehmen,

nehmen, die noch nicht die ersten Grunde der Scheidefunst inne haben, da sie Rochfalz fo theuer bezahlen, und andern Mannern Glauben beymef= fen, die es sich jum Sauptgeschäfte machen, die Matur zu ftudiren, und felbft gestehen, daß sie die ersten Bestandtheile des Bleves noch nicht fen= nen, viel weniger des Goldes, und ehe man diefe nicht fenne, man auch nicht im Stande fen, fol= ches durch die Kunst hervorzubringen; jedoch, eher wird ein Theologe 10 Heiden bekehren, als der Chemist einen einzigen Goldfoch; der geleerte Beutel ift bis jest noch immer das beste Mittel dazu gewesen. — Gine wichtige Frage für den Maturforscher bleibt immer die, woher ist das Salz in den Thau gekommen, aus der Luft ift nicht wohl wahrscheinlich, es mußte denn durch die Warme mit in die Sohe gehoben, und sich an dem Getraide wieder abgesetht haben, dazu ift es aber zu beständig; es bliebe alfo nur noch der Weg fibrig, daß es ein Beftandtheil des Getraides felbft, oder wenigstens der Gafte beffelben fen, und durch die Ausdunftung an die Oberfläche gekommen, wo es denn der Thau hatte auflosen können. Es kann auch fenn, daß diefer Thau von Relbern gesammlet ift, die einen falzigen Boden haben, wo es sich denn mit der Rahrung desselben verbunden und auf die eben ermähnte Weise auf die Außenseite gekommen; hiervon aber konnte ich feine Gewißheit erhalten. Da wir aber Galgquellen in der Rabe haben, wie z. B. die zu Galg= thal nur eine Meile von hier entfernt ift, so ist 2 4 diese



diese lettere Vermuthung mir die wahrscheinlichste, denn daß es nicht etwa in den Thau hineingewors fen sey, versichert mir der würdige und von Vorzurtheilen ganz frene Mann, von dem ich es habe, und der in seiner Jugend oft ben der Vereitung gegenwärtig gewesen ist.

### V.

Einige Bemerkungen über das sogenannte Glas auf den Basalten; vom Hrn Doct. Link.

Das Müllersche Glas, das sich auf den Bafalten sindet, ift, wenn man nicht mit Worten spielen will, doch nicht wenig vom Chals cedon verschieden. Es ist durchsichtig, mehr muschelig im Bruche und hellweiß (nicht mildweiß) dren Eigenschaften, die dem Chalcedon fehlen. Ich bekam fleine Proben bavon zur Untersuchung. Sie wurden nach bekannter Art, mit doppelt fo viel zerfallenem Mineralalkali geglühet, mit Wase fer nachher ausgelaugt, mit Salzfaure übergoßen, und diese Auflosung wurde mit Bitriolfaure und Blutlauge behandelt. Zufolge dieser Untersu= chung finden sich in 100 Theilen 57 Theile Riesel= erde, 15 Theile Kalkerde, 18 Theile Alaunerde und außerst wenig Gifen. Das Berhaltniß der Bestandtheile ist darin, wie im Zeolith, besons ber8

Vers in demjenigen, welchen Bergmann (chem. Alnn. 1784. B. 2. St. 11. S. 393.) untersucht hat, und welcher auch Feuer schlug. Indessen verdient doch dieses Glas, (mit welchem andere Substanzen sehr übereinkommen, die sich auch hier um Götztingen in den Basalten sinden,) eine ganz eigene Gattung auszumachen. Man könnte es Basaltzglas nennen, wenn dieser Name nicht zu vulkanisch klingt. Die wesentlichen Kennzeichen wären 1) hellweiße Farbe, 2) ebener Bruch, der sich oft dem muscheligen nähert, 3) Durchsichtigkeit und gemeiner Glanz, 4) Härte. Es giebt am Stahle Funken, 5) Unschmelzbarkeit. Es schmelzt nicht vor dem köhtrohre, in gemeiner Luft, wohl aber mit Mineralalkali. Es sindet sich:

1) In körnigen, abgesonderten Stucken. Um Göttingen im schieferichten Basalte.

2) Stalaktitisch. Müllersches Glas; auch

andere Arten des vulkanischen Glases.

3) Rhomboidalisch blåttericht. Von dieser Art ist der größte Theil des sogenannten Feldsspahtes im Basalt. Aller derjenige, welcher sich hier um Göttingen, in dem schieferichten Bassalt findet, ist von dieser Art.

4) Fasericht. Ich besitze ein Stück dieser Art, aus der Unkeler Steingrube, das man auf den ersten Blick für Zeolith halten könnte, welches aber alle eben erwähnten wesentlichen Kennzeichen

des Basaltglases besitzet.

#### VI.

# Einige Bemerkungen über den kaustischen Salmiakgeist.

Die ohnlängst angegebene sogenannte leichtere Bereitungsart des kaustischen Salmiaksgeistes (chem. Ann. 1789. B. 2. S. 420. 421.) ers forderte wohl noch einige Prüfung.

Einmahl gehet das Ablaugen von einem Kalfs falze auf einem Sephetuche immer außerst langs fam; und gesetzt, man wollte dieses auch durch einen groben Spitzbeutel oder dergleichen beförsdern, so wird der mehrmahlige Aufguß doch genug vom flüchtigen Salze zerstreuen.

3weytens ist das Produkt kein Salmiakgeist, sondern eine kaustische Lauge.

Drittens, wenn das, mit solcher Lauge bereistete Liniment, kein Brennen verursachet, so ist dies ses kein Vorzug, sondern ein Beweiß, daß solche Lauge durchs Verdunsten zu schwach vom Salze geworden ist; denn Kalkwasser mit Dehl verurssacht kein Brennen auf der Haut.

Will man hingegen ein dergleichen Liniment haben, das nicht brennen foll, so kann man es mit mildem Salmiakgeiste bereiten.

Die zur Ursache jenes Borschlags angegebene Gefahr und Verlust der Retorte läßet sich vermei= den, wenn man eine kupferne \*), mit einem zin=

\*) Das Kupfer bet Blase fürbet auch das Destillat nicht,

nernen Helme, und einer nicht zu engen Röhre versfehene, Blase zur Destillation, anwendet. Aber freylich erfordert auch diese Weise die Behutsamskeit, daß der Geist im Anfange nur in ganz selstenen Tropsen, überhaupt aber immer weit langssamer als Alkohol gehe; indem auch zuletzt das Ausschaumen durch ein eingelegtes Bündel Stroh, nur alsdann verhütet wird, wenn das Destillat noch am Ende stets Tropsenweise gehet.

Conr. Christiani, d. Ae. Apotheker in Kiel.

### VII.

Vermischte chemische Bemerkungen aus Briefen an den Herausgeber.

Vom Hrn J. L. Macie in London.

Dahrscheinlich ists Ihnen schon bekannt, daß Hr. D. Priestley mit glücklichem Erfolge Hrn

nicht, wie mich mehr als zojährige Erfahrung gestehret hat. Wollte man wegen der gewiß hier überflüßigen, Besorgniß der Ausfertheile eine zinners ne Blase wählen, so lösche man den Kalkaußerhalb der Blase, indem, ben ermangelnder Vorsicht, die Blase bis zum Schmelzen erhist werden kann; wie einem meiner Freunde, durch Unvorsichtigkeit seiner Leute, wirklich wiedersahren ist.

hen Troofwyks und Deimann's Bersuche wiederhohlte, welche sie uber die Zerlegung des Waffers durch den eleftrischen Funken anstellten: daß er außerdem aber auch fand, daß die bloke Sige eben diefelbe Burfung hervorbrachte. Diefer portrefliche Naturkundiger bemerkte aber ferner auch noch den sehr wichtigen Umstand, welcher auf jede Theorie einen betrachtlichen Ginfluß haben muß, daß die Luftarten, welche auf diefe Art her: porgebracht wurden, von selbst in ihren vorigen Ruftand jurudfehren, wenn fie einige Beit jusammen aufbewahrt werden; daß sie sich also nach und nach wieder ju Wasser verdicken. Diese Luft= arten fann man auf diese Art also nicht fur aleiche artig mit der Mischung halten, welche man aus der (auf die sonst gewöhnliche Art bereiteten) dephlogistisirten und brennbaren Luft macht. — Wir erhielten bier farglich eine Urt Sand, aus Meu : Holland, welche Br. Webgwood unter: suchte. Nach seinen Untersuchungen, und den Eigenschaften, welche er in ihm entdeckte, ift dieß eine besondre neue Erdart. Sie ist nemlich blos in Salzfaure auflöslich; und wird von derfelben wieder geschieden, wenn man sie blos mit Baffer verdunnt, welches sie niederschlägt! --Erawford gab neuerlich der Ron. Gesellschaft d. 2B. Nachricht von einer neuen Art der hepatis ichen Luft, die gang und gar keinen Schwefel enthält.



## Vom Hrn D. de la Metherie in Paris.

Das Leuchten des vitriolisirten Weinsteins hangt nach Ben Giobert, blos von der damit verbundenen Lichtmaterie ab, weil jenes um desto stärker wird, je mehr das Licht auf das Salg, ben feiner Arnstallisation würkt; und sich dagegen gar nicht zeigt, wenn bas Licht gar nicht auf die Lauge würken fann. — Um das Reapelgelb zu bereis ten, reibt man 12 Theile Blenweiß, 3 Theile fcweistreibenden Spiegglang, I Th. Alaun und 12h. Salmiak genau und fein jusammen, sett es dann etliche Stunden einem gelinden Feuer aus, das man hierauf bis jum Rohtgluben vermehrt, und es fo 3 Stunden erhalt. Goll die Karbe mehr ins Goldgelbe fallen; fo nimmt man etwas mehr Spießglanzfalk und Salmiak. — Br. Dizé untersuchte 8 alte fupferne Medaillen (5 Rom., T Griechische, 2 alt: Gallische) sie enthielten von To Pf. bis ju 24 Pf. Binn im Centn. Rupfer; und weiter nichts: ahnliche Mischungen zusammengeschmolzen gaben auch, den alten völlig abnliche Maffen. - Dr. Sage untersuchte einen weiße grunlichen Galmen, aus Gaziman in Taurien, von glafigter Gestalt und Bruche, der zur Salfte aus Wasser und firer Luft besteht, sonst aber, bis auf einen geringen Antheil Gifen, gang rein ift. br. Sage untersuchte einen weißgrunlichen durchsichtigen Galmey von Gaziman in Taurien: er ist auf dem Bruche, und dem übrigen Ansehn nach, gleichsam glasartig. In ber Destillation, ben der pneumatischen Vorrichtung, gab er Wasser und sixe Luft, woben er die Hälfte seines Geswichts verlohr: das übrige war Zinkfalk, und etwas Eisen. Er war eben so gut, und so rein, als der aus Sommersetshire, und der aus dem Limburgischen.

## Vom Hrn Prof. Klaproht in Berlin.

Die Entdeckung eines neuen Bestandtheils im Reißbley, vom Ben D. Sahnemann, veranlaßte mich, einige mit dem reinsten engli= schen Reißblen von Reswig, vorlängst angestell= te Bersuche wieder zur Sand nehmen, um zu fehen, ob ich nicht auch etwas, dem, vom Ben D. H. als eine befondere Saure beschriebenen Be= ftandtheile, ahnliches darin finden konnte. 60 Gran englisch Reifblen, in feinen Spanen, murs den mit 12facher Menge Salpeter gemischt, und ben kleinen Portionen auf einmal, in einen stark= glubenden Tiegel getragen. Die eingetragenen Portionen fließen zuerst einige Augenblicke ganz ruhig, worauf dann die Detonation desto hefti= ger erfolgt. Rachdem diese beendigt, und die Maffe fich in einen gleichformigen Kluffe befand, wurde der Tiegel aus dem Keuer gehoben. Die Masse sabe anfangs bunkelgrun aus; nach und nach aber wurde sie weißlich, hie und da mit rost= farbenen Rleden verunreinigt. Mit kochendem destillirten Wasser aufgeweicht, aufgelößt, und filtrirt blieben 91 Gran zuruck, welche in einem, mit

mit Thon: und Kieselerde gemengten, Eisenocher bestanden.

Die klare alkalische Lauge wurde mit Vitriolssäure gesättigt; woben sich etwas Salpeterlust entwickelte. Allein, von einem Niederschlage, oder einer sich ausscheidenden Substanz, kam wesder sogleich, noch nach geschehener Koncentrirung der Flüßigkeit durchs Abdampsen die geringste Spur zum Vorschein.

Da nun auch weder Scheele noch Pelleztier, ben ihren Versuchen über das Reißblen eine dergleichen Substanz ansichtig geworden sind, so besorge ich, daß vielleicht eine kleine Verweches selung vorgefallen senn, und Hr. D. Hahnemann, anstatt wahres Reißblen, vielleicht Wasserblen verarbeitet haben mögte, zumal da Selbiger weder den äußern Charafter, noch den Gebürgsort seines bearbeiteten Fossils angegeben hat. Alsdenn würde das Räthsel sogleich aufgelöset, und die vermeintliche Reißblensäure keine andere, als die bekandte Molybdensäure gewesen seyn.

Vom Hrn Berg-Commissair Westrumb in Hameln.

Alle frisch verfertigte noch glühende Metallkalke geben mit Vitriolöhl dephlogistisirte Luft, wenn sie auch im bloken Feuer keine liefern. Was folgt hieraus? ist die Luft im Metallkalke oder im Vitriolöhle? — Noch melde ich Ihnen vorläussig, daß ich an einer Anleitung zur nassen Prüsfung fung der Erze arbeite. — Hrn Ruprechts Entdeckung ist mir nicht unerwartet, meine wiesderhohlte (aber neuerdings in Zweisel gezogene) Bemerkung, daß die Schwerspahterde durch Schwefelleber und Leberluft rothgefärdt gefällt wird, ließ mich die metallische Natur derselben längst vermuthen. Trüge ich mich nicht, so resduciert man vielleicht mit der Zeit noch mehr als eine Erde zu besonderen Metallen, und lernt die Metalle in ihnen kennen, deren Basen sie sind, — und lernt die Stoffe kennen, die diese Basen verlarven.

## Vom Hrn Prov. Stucke in Arolfen.

Sch habe Bersuche über Brechweinstein nach der von hen J. in W. in Ihrem Journale vorgeschlagenen Methode gemacht, und diese nicht so unanwendbar gefunden, wie damable verschies dentlich behauptet wurde. Bielleicht habe ich die Ehre Ihnen solche mitzutheilen. — 3ch habe Die Wildunger Gefundbrunnen untersucht; fie find fehr wirksame Baffer, die eine Menge Luft= faure, aber gar feinen Gelenit fuhren. Die Berschiedenen die Rohlen nicht den Erfolg leisten, ben Sr. Lowis ihnen bengelegt hat, begreife ich nicht; mir gelingt es immer. Nur muß man Emppreuma vom Ertraftivstoffe unterscheiden, und nicht alles verlangen. Oft hat wohl Unreis nigfeit der Korper die man bearbeitet, oder Uns reinlichkeit des Arbeiters die Schuld, daß der Erfola



Erfolg anders ausfällt. — Sollten Sie einige Merzte wissen, die Veranlassung und Neigung hätten, das Catr. Aconiti commarum zu gesbrauchen; so bitte ich, sie an mich zu verweisen: ich kann ihnen die Unze zu 8 ggl. überlassen. Ich weiß, daß es oft expreß verordnet wird, und nicht jeder Apotheker diese Pflanze hat: durchaus darf dieses aber nicht mit Catr. Aconiti Napell. verwechselt werden, da es heftiger wirken kann.

## Vom Hrn Tuhten in Wolfenbuttel.

Jag Flußspahtsäure Glas angreift, ist eine befannte Sache, auch daß man vermöge dieser Eigenschaft, auf Glas aten kann, verschies dene Zeichnungen, Gilhouetten u. d. gl. Diese Möglichkeit hat, wenn ich nicht irre, auch bereits Br. Lichtenberg in Gottingen und Br. Rlaprobt gezeigt; und in Gottingen hat ein dortiger Mecha= nifus Klintworth schon Versuche damit gemacht, die aber wegen des daben erforderlichen Uebers jugs des Glases noch fehlerhaft sind. — Rlintworth nemlich überzieht das zu äßende Glas mit einem Meggrunde der Kupferstecher. - Dies fer Ueberzug hat aber das Unangenehme, daß die Beichnung megen der Sprodigfeit des Meggrundes nicht gut angebracht werden kann; und zweys tens wied dieser Ueberzug leicht wieder während Jo have den Aețen mit der Saure flußig. dieserhalb Versuche angestellet, und finde nichts beffer, als einen lleberzug von der maßrichten D Aufs Chem, Ann. 1790. B. 2. St. 9.

Auflösung der Hausenblase \*). Mit dieser Aufld= fung, die ben den Erfalten eine Gallerte bildet, übergiehe ich das zu atende Glas auf benden Seiten einigemahl, und laffe es in gelinder Barme trocknen. Dieser Ueberzug dienet in jeder Rucksicht; man kann die Zeichnung gut darauf anbringen; und die Saure greift solchen nicht an. Diefer Borbereitung ift das Berfahren fürglich Diefes: in einer Theefchale, oder fteinernen Rrufe, Die die Weite der Zeichnung, Gilhouette, u. d. al. hat, wird etwa I loth Flußspaht, der vorher fein gerieben worden, hineingeschuttet, Dieses Gefäß über einige gluhende Rohlen in ein Rohlens becken gestellt, und gleich bazu 3 bis 4 Drachmen starfer Vitriolfaure gegoffen; in dem Augenblicke wird sich die Flußspahtsaure entwickeln, und diese fich in Dampfen erhebende, Saure lagt man an das, einige Linien hoch über den Rand der Taffe gehaltene, Glas anschlagen. Ginige Minuten sind schon hinreichend, um die Zeichnung tief genug einzuäten, und dieß wird bemerkt, wenn Die geatte Seite des Glases, mit einer weißen Krufte erscheint. — Das Glas wird darauf fos gleich mit warmen Wasser abgewaschen. Da die Saure die Rlace des Glases rauh ant, so laffen fich daher verschiedene Karben recht gut einreiben, um es lebhafter darzustellen. — Die Probe übersende ich hierben, nur muß ich noch bemerken, daß

<sup>\*)</sup> Auch ein Ueberzug von Terpentinohlfirniß mit etwas Bleyweiß vermischt, kann sehr gut angewandt werden.



daß alles auf schöne Zeichnung ankömmt; und da ich damit gånzlich unhekannt bin, so habe ich mit benkommender Silhouette nur blos zeigen wollen, daß der Ueberzug mit der Haußenblase, wohl immer noch der beste sen. In den Annalen J. 1788 sinde ich auch eine Bemerkung des Hrn von Puymaurin, über die Wirkung der Flußspahtsäure auf Kieselserde; und ich glaubte daher, daß die Mittheilung dieser Erfahrung vielleicht nicht am unrechten Orte stehe. Ich sinde auch, daß es besser sen die Säure in Dämpsen anschlagen zu lassen, als solche selbst vorher bereitet, über das Glas zu gießen.



## Austüge

aus den Schriften der Königlichen Gesellschaft der Aerzte zu Paris, für das Jahr 1782 \*).

### VIII.

Tingry Zerlegung einiger Schotengewächse \*\*)

Spatere Bemerkungen.

- 48. Der Erfolg der auf dieser Tabelle verszeichneten Versuche ist nicht so mansnigfaltig: was phlogistisiert, sindet sich im Saste der Meerrettichblätter und Meerrettichwurzeln, wie in ihrem herrschenden Geiste.
- 49. Allenthalben fanden wir zwar Spuren des herschenden Stoffs, aber sehr schwache. Das Stampsen, Ausdrücken, und Abklären zieht also, auch in verschlossenen Gefäßen, einem ziemlich beträchtlichen Verlust desselbigen nach sich; wirkzlich erregt auch der Saft des Lösselkrautes fast keine Empsindung auf der Zunge, da doch der Damps

<sup>\*)</sup> S. chem. Annal. J. 1790. St. 8. S. 136.

Paris. Vol. 5. S. 341 - 414.

Dampf da, wo es gestampft wird, einer der stärksten ist; überhaupt wirken die Kräutersäfte mehr durch ihre feuerfesten Bestandtheile auf den thierischen Leib, als durch ihre slüchtigen; wirk=lich zeigt auch der rohe Saft, wenn man ihn mit den gleichen Zusäßen destillirt, in dem Erfolge dieser Arbeit, größere Aehnlichkeit mit dem her=schenden Geiste.

50. Die Tabelle legt zugleich einen Beweis der Art, wie ich mir hier die Bildung des Schwes fels erkläre, dar; gewiß hätte ihn die Vitriols säure gefällt, wenn er darin gewesen wäre; aber es offenbart sich auch hier nur brennbares Wesen.

Allenthalben aber treffen wir auch Spuren der Rochsalzsäure; die Wasserkresse scheint davon am wenigsten zu enthalten; in welchem Zustande ist sie darin? Womit gebunden?

51. Es könnte befremden, daß ich keine ans dere Mittel gebraucht habe, die Salpetersäure zu entdecken, die man in einigen Gewächsen dieser Klasse im Ueberslusse vermuthet; aber es giebt eins fachere und sicherere Wege, die uns dahin führen, und zeigen werden, daß nichts davon darin ist.

Zwenter Abschnitt. Erfolg ber Vermischung dieser Safte mit tartarisirtem Weinsteine und Seignettesalz nebst einer Zerlegung des daben gefällten Salzes.

52. So wie mir die Erfahrung gezeigt hat, daß tartarisirter Weinstein und Seignettesalz durch Tamarinden : Sauerkleesalz u. a. zersetzt werden, fo erhielt ich auch einen weißen Bodensatz, als ich 12 koth antiskorbutischer Säste mit 2:3 Quentchen tartarisirten Weinsteins oder Seignettesalz vers setzte; ich zweiselte daher nicht, diese Pflanzen enthalten eine besondere Säure, die stärker sey, als Weinsteinsäure; daß Aupfergesäße, in welchen ich diese Säste behandelte, davon gleichsam ges scheuert wurden, bestärkte mich in diesem Gedanken.

Ich brachte also von jedem Safte 20 Loth mit einem Loth Seignettesalz in die gehörigen Gestäße; da aber die Fällung nicht immer gleich schnell geschieht, so habe ich jedesmahl die Zeit bemerkt, in welcher sie erfolgte.

Der Saft der Meerrettichblatter wird auf der Stelle trübe, und läßt einen erdigen Satzu Bosden fallen. Einige Stunden nachher, bemerkt man auf der Oberstäche einige kleine Krystallen; diese setzen sich als glänzende Punkte auch an den Wänden des Gefäßes an; sie betrugenzusammen, nachdem sie getrocknet waren 56 Gran.

Der aus Meerrettichwurzeln ausgedrückte Saft wird nach einer Viertelstunde trübe; einige Stunden nachher fällt ein Satz nieder, der nur darin vom vorhergehenden verschieden ist, daß er nicht aus kleinen glänzenden Arpstallen besteht; der Saft setzt, auch nach dem Durchsephen, zu gleicher Zeit einen Schleim ab, welcher das Unsschießen des Salzes verhindert.

Das Salz wog nach dem Trocknen 52½ Gran. Der Saft der Wasserkresse wird nur sehr langs sam trübe; nach drey Viertelstunden fängt er an, einen einen Satz fallen zu lassen, und nach 36 Stunden sah ich an den Seiten des Gefäßes schöne Krystallen, als kleine Körner, welche nach dem Trocknen 53 kgran wogen.

Der Saft des Löffelkrauts zersetzt das Salz eben so langsam; die Arnstallen, welche sich inz wendig am Gefäße ansetzen, sind sehr glänzend, zeigten sich aber erst nach 36 Stunden; sie wogen nach dem Trocknen 41% Gran.

Wirklich verhält sich das Gewicht des nieders fallenden Salzes, gerade wie die Geschwindigkeit der Zersetzung; aber ich zweisse nicht, daß es sich gleicher gewesen wäre, wenn ich Wärme gesbraucht hätte.

Da diese Arnstallen durchaus das gleiche Salz zu seyn scheinen, so hielt ich es für gleichgültig, was ich für einen Saft nähme, um mehr davon zu bekommen; da ich mit dem Safte der Meer= rettichblätter reichlich versehen war, so zog ich diesen vor, und erhielt durch eine neue Fällung 33 Quentchen dieser Arnstallen.

53. Zerlegung dieses Salzes.

1) Es besteht aus fleinen Nadeln, die in Py= ramiden zugespitzt sind; ich vermuthete vitrtoli= schen Weinstein darin.

2) In einem kleinen Glase auf glühende Rohlen gesetzt, wird es schwarz, bläht sich auf, und giebt einen brandigen Geruch, wie gereinigter Weinstein, von sich; es läßt einen grauen Kückstand zurück, den Salpetersäure sogleich mit Aufbrausen auflößt; die Auflösung ist aber etwas trübe.

- 3) Einen andern Theil des Salzes behandelte ich gerade zu mit Salpetersäure; anfangs schien die Mischung ruhig; aber so wie sie im Sandbade warm zu werden ansing, stieg etwas Schaum auf; nach dem Durchsenhen und Abdampfen schossen schone Nadeln vom gemeinen Salpeter daraus an, unter denen sich auch einige würfelichte Körner befanden, die ich einem Antheile von Küchensalz in der Salpetersäure zuschrieb; die Salpetersäure hatte sich also verhalten, wie sie sich mit gereinigtem Weinsteine verhält; aber die Säure hatte nur zu des Salzes aufgelöst.
  - 4) Dieser unaufgelößte Theil lößt sich im toschendem Wasser nicht ganz auf; nach dem Durchssenhen gab die Austösung wieder Schwerspaht.
  - 5) Pottaschenausibsung schlägt in der Wärme sowohl aus der Ausibsung (4), als aus dem unsaufgelößten Kückstande Kalkerde nieder, die mit Vitriolsäure wieder Salmiak erzeugt.

6) Auch die Auflösung in Salpetersäure (3) läßt einige Erdtheilchen fallen, wenn man dieses

Laugenfalz daran bringt.

7) Der Saft, der die Zersetzung des Seigs nettesalzes oder tartarisirten Weinsteins bewirkt hat, macht blaues Papier nicht mehr roth, weil seine Säure verschluckt ist.

8) Da ich vermuthete, daß der Selenit in diesen Saften durch seine Saure, so wie die frene Saure derselbigen zur Zersetzung des Seignettes salzes bentragen könnte, so dampste ich den Saft ab, mit welchem diese Zersetzung vorgegangen war:

war; wirklich erhielt ich ein wenig Glaubersalz in kleinen sechsseitigen zugeschärften Ecksäulen, und unzersetzes Seignettesalz in großen Arnstallen daraus.

9) Als ich die Auflösung dieses vitriolischen Salzes an diejenige des Quecksilbers in Salpeters faure brachte, fiel mineralisches Turpeth nieder.

10) Die Auflösung der Schwererde in Salze

geift wird davon auf der Stelle milchig.

11) Ich wusch diese Kryskallen mit Weingeist, um den Extraktivstoff davon zu bringen, und brannte sie aus: das Seignettesalz zersetzte sich; denn als ich den Kückstand auslößte, die Auslössung durchsenhte und anschießen ließ, erhielt ich außer einigen wenigen Nadeln von Glaubersalz, Krystallen vom mineralischen Laugensalze.

12) Brachte ich dieses Salz mit Kienrus vers mischt in einen wohl verschlossenen Schmelztiegel,

so erhielt ich Schwefelleber.

13) Ich wusch meine Arnstallen (11.) wieder mit Weingeist, um den Extrakt davon zu unters suchen; er schmeckte schärfer, als ein Gemenge aus gereinigtem Weinsteine und Glaubersalz, und wurde an der Luft sehr feuchte; ich schloß daraus auf ein, dem geblätterten Essigsalze ähnliches Salz, das eine reine unbekannte Gewächssäure mit dem Laugensalze des Seignettesalzes gebildet hätte.

14) Was noch mehr Aufschluß über die Natur dieses niedergeschlagenen Weinsteinrahms gab, ist das, daß, als ich den Saft etwas heißer machte, um die Salze, die darin aufgelößt waren, auss

zuziehen, sich vom neuen Weinsteinrahm zu Boden setzte; nachdem ich ihn mit ein wenig warmem Wasser abgewaschen hatte, kochte ich ihn mit frischem Wasser, und brachte gefärbtes Papier darein; es änderte sich, wie von Säuren. Auch schmeckte er säuerlich, wie Weinsteinrahm.

tarisirtem Weinsteine wiederhohlte, war der Ersfolg bennahe eben so; nur der laugenhaste Besstandtheil des wiedererzeugten Salzes war versschieden; wo ich also mit Seignettesalz Glauberssalz erhielt, bekam ich hier vitriolischen Weinskein; daß sich dieser im warmen Wasser schwerer auslöst, macht die letztern Versuche leichter; aber der tartarisirte Weinstein läßt aus seinen Auslössungen einen Theil des Weinsteinrahms fallen; deswegen zog ich Seignettesalz vor.

### Bemerkungen.

54. Aus allen den, mit dem, aus der Vermisschung der Säfte mit Seignettesalz oder tartavissirtem Weinsteine niederfallenden Salze, angestellsten Versuchen, scheint zu folgen, daß nicht allein die Säure in diesen Säften, sondern auch zum Theil ihr Selenit diese Fällung bewirft; das letztere erhellt besonders aus dem 3:6 Versuche. Das Glaubersalz, und die wenige Kalkerde darin, beweisen dieses hinlänglich; aber das erstere zeigt sich aus der Menge des sich (Vers. 3.) bildenden Salpeters, aus der Unwirksamseit des Sastes



auf blau gefärbtes Papier nach dieser Fällung (Berf. 7.) und aus dem Charafter des Extrafts.

55. Wäre der Selenit allein an diesen Zerssetzungen Schuld, so wäre der Bodensatz nichts gewesen, als Weinsteinrahm mit Kalkerde versbunden; die niedergeschlagene Erde würde also, auch ohne äußerliche Wärme, mit Salpetersäure aufgebraußt haben. Kommt aber die Zersetzung von einer freyen Säure im Saft, wie sie das gestärbte Papier erweißt, die stärker ist, als Weinssteinrahm, so müßte sich dieser, und, ohne mit Salpetersäure aufzubrausen, darin sinden. Um darüber zu entscheiden, habe ich zwen sehr einfache Bersuche gemacht.

Selenits aus dem Lösselkrautsaste, nachdem ich sie durchgesenht hatte, etwas von einer auch durchgeseyhten Austösung des Seignettesalzes: sie blieben sechs Stunden lang ohne ein Zeichen von Zersetzung; erst nach 15 Stunden nahm ich im Glase kleine glänzende Körner gewahr, die wie Weinsteinrahm schmeckten, und mit Salpeters säure nicht aufbraußten; dieses wäre (?) gewiß geschehen, wenn sie mit Kalkerde von der Zerssetzung des Selenits vermischt gewesen wären; vielleicht hat diese Erde mit der überschüßigen Säure des niedergeschlagenen Seignettesalzes ein sehr aussösliches Salz gebildet.

57. Eben so viele durchgesenhte Auslösung des Seignettesalzes goß ich in ein gleiches Maaß Wasseser, worin ich ein wenig, seines Selenits beraubs

ten Extrafts aufgelößt, und sorgfältig durchgesenht hatte: nach einigen Stunden sahe ich ein kleines Wölken im Glase; den andern Morgen war sozwohl der Boden, als die ganze innere Fläche des Glases und die Oberfläche der Flüßigkeit mit kleisnen Kenstallen von reinem Weinsteinrahme besetzt.

58. Ich schließe daraus, daß zwar bende an der Zersetzung des Seignettesalzes und des tartazristen Weinsteins Theil haben, aber die Saure

der Kräutersäfte mehr, als ihr Selenit.

warum sindet man im Bodensaße nichts von seiner Erde? warum braußt daher nicht ein Theil dieses Bodensaßes mit Säuren auf? Ich sinde inzwisschen in diesen scheinbaren Einwendungen nicht Grund genug, ihm seinen Antheil an dieser Zersseung abzusprechen; es giebt mehrere dergleichen unvollkommene Zersetzungen; ben Zersetzung des Bittersalzes durch seuerfestes Laugensalz entsteht ein drensaches Salz. Könnte nicht auch hier die aus dem Selenit gefällte Erde ein solches neues Salz bilden?

Die frepe Saure in den antiskorbutischen Saften trägt also das meiste zur Zersetzung des Seignettesalzes und tartarisirten Weinsteins ben; denn diese Safte ändern die Farbe des gefärbten Papiers nicht im geringsten mehr, nachdem sie eines dieser Salze zersetzt haben.

Dritter Abschnitt. Bon den Extraften.

Um den Selenit auszuscheiden und seine Menge genau zu bestimmen, muß man das Verdampfen dieser dieser Safte behutsam vornehmen; so wie sich daher ein Häutchen zog, senhte ich die Flüßigkeit durch feine Leinwand, und wusch, was darauf liegen blieb, mit abgezogenem Wasser ab; dieses Wasser goß ich nachher bey einem neuen Abdamsen wieder zum Safte.

Der Saft aus Meerrettichblättern, wovon ich 13<sup>‡</sup> Pfund hatte, macht blaues Papier roth, gelbes und rothes blaß; je wärmer der Saft ist, desto schneller erfolgt diese Veränderung.

Vermengt man ein wenig von der Auflösung des Silbers in Salpetersäure damit, so fällt ein ziemlich starker grauer körniger Satz daraus nieder; dieses bestärkt die Vermuthung von der Gegenswart der Rochsalzsäure.

Ben dem Abdampfen fällt zu mehrerenmahlen an Selenit ein Quentchen über zwen Loth nieder; der Extrakt selbst bis zur Pillendicke abgedampft, betrug 16 Loth; er zog etwas Feuchtigkeit aus der Luft an.

Ich kochte Meerrettichwurzeln mehrmahl in abgezogenem Wasser so lange, bis es nichts mehr auszog, und nur noch ein Pfund davon übrig blieb; das blaue Papier wurde davon schwach roth, das gelbe blasser, und das rothe gelb; nach zwen Stunden waren alle diese Papiere stark ents färbt, und das blaue roth.

Die Silberauflofung laßt davon weißlichte Klocken fallen.

Während dem Abdampfen fällt Selenit nieder, der durch bloßes Abdampfen weiß wird, nach dem Gewichte

Sewicht  $17\frac{1}{2}$  Gran. Der Extrakt wog, als er Pillendicke hatte, ein Quentchen über  $6\frac{1}{2}$  Loth; er schmeckt süslicht, riecht bennahe wie Fleischbrühe, und zieht gerne ein wenig Feuchtigkeit aus der Luft an; jedes Loth davon giebt ohngefähr dren Gran Selenit.

Der Saft von Wasserkresseblättern, von welschem ich sieben Pfund hatte, macht blaues Papier roth, aber schwächer, als der Saft von Meersrettichblättern; gelbes und rothes Papier verliehrt darin seine Farbe; ben dem rothen geht sie in die gelbe über.

Auch dieser Saft fället aus der Silberauflos sung graue Flocken, zum Zeichen, daß er Rüchens

salzsäure enthält.

Ben dem Abdampfen zieht sich ein Selenit: häutchen, das nach dem Abdampfen ziemlich weiß ist, und nach dem Trocknen ein halbes Loth wiegt.

Der Extrakt davon zieht noch stärker Feuchs tigkeit an, als der eingekochte Saft der Meerret=

tichblatter, und beträgt vier Loth.

Der Extrakt halt also, wenn der Saft nicht davon gereinigt wird, on Selenit; also etwas weniger, als der eingekochte Saft der Meerretrichs blatter.

Der Saft von Lösselkrautblättern, von welschem ich 60 Loth hatte, macht blaues Papier roth, doch nur schwach, das gelbe wird etwas bläßer und das rothe gelb; er verhält sich also bennahe, wie der Saft der Wasserkresse.



Aus der Silberauflösung schlägt er nur wenige graulichte Flocken nieder.

Der Selenit, der daben vorsiel, wog, nache dem er gewaschen und getrocknet war,  $37\frac{1}{2}$  Gran; der Extrakt war rothlich, schien die Feuchtigkeit nicht stark an sich zu ziehen, ein halbes Quentz chen über zwen Loth.

Der Extrakt würde also, wenn der Saft nicht davon gereinigt worden wäre, ohngefähr in an Selenit enthalten haben.

### Bemerkungen.

- fere mehr enthüllte Säure; sie geben mehr Erstraft und Selenit, als die andern Säste, und jener Extraft ist schwarz; der Saft aus Wassersfresse und Lösselfraut, und der Absud der Meersrettichwurzel sind bennahe gleich stark sauer; bende erstere geben mehr Selenit, als letteres. Ihr Extraft hat die gleiche Farbe, nur der Extraft von Lösselfraut eine mordorerothe.
- 62. Um gewiß zu werden, ob die Schüppchen, welche ben dem Abdampfen aus dem Safte nieder: fallen, brachte ich sie mit reinem Salpetergeiste in gelinde Wärme; er lößte ohngefähr i davon auf.
- 63. Dieser achte Theil scheint mir von der Zersetzung eines Theils des Extrakts zu kommen; denn obgleich diese Safte sorgkältig durchgesepht waren, so sucht doch eine anhaltende Hitze die Bestandtheile der Extrakte zu trennen, und die Erd=



Erdtheilchen, welcheihnen zur Grundlage dienen, zu fällen.

64. Noch waren die Bestandtheile der Säste zu bestimmen. Die Sytraste konnten harzige oder schleimige Stosse, oder ein Gemische aus beyden enthalten: Weingeist konnte sie von einander trennen. Ich goß also auf zwen koth von jedem dieser Extraste im warmen Sandbade Weingeist, und so lange und oft immer wieder frischen darauf, bis er sich nicht mehr färbte.

rückblieb, wurde jede Retorte vorher genau abs gewogen, und der Weingeift nicht eher abgegossen und durchgesenht, als bis die Retorte kalt war. Nachher wurden die Extrakte mit den Retorten, auf deren Boden sie sest saßen, in das Wasserbad gebracht, um, was noch vom Weingeist darin war, zu zerstreuen. So konnten wir erst richtig berechnen, wie viel in den Weingeist übergegansgen war.

66. Um eine genaue Vergleichung zwischen dem ersten Extrakte, der unmittelbar vom Safte kommt, und benden letztern, sowohl demjenigen, welchen der Weingeist auszieht, als demjenigen, welchen er unaufgelößt zurückläßt, habe ich sie alle mit Wasser, Weingeist und Naphthe behandelt.

67. Weil ich wußte, daß das, was in den Weingeist übergeht, nicht immer reines Harz ist, sondern daß es auch harzigschleimige und schleis migharzige Theile auszieht, so wendete ich ein ganz neues Verfahren an, wodurch man allein

aus einer Tinktur den Stoff scheiden kann, der als reines Harz allein in Naphthe übergeht; dies serfahren besteht darin: eine mit Weingeist bereitete Tinktur zu gleichen Theilen mit Vitriols naphthe und Wasser zu vermischen, aber letteres nicht eher zuzugießen, als bis man bende erstere stark geschüttelt hat. Gemeiniglich wird die Tinktur, wenn man Naphthe zugießt, trübe; hat man aber Wasser zugegossen, so sondert sich die Naphthe ab, schwächer oder stärker gefärbt, je nachdem mehr oder weniger Harz in der Tinktur war: die unterste Schichte der Vermischung ist ohne Farbe, wenn in der Tinktur nichts als Harz war; war noch etwas anderes darin, so hat sie mehr oder weniger Farbe.

68. Die Zerlegung im offenen Feuer sollte hier ihre Stelle sinden; sie ist gewiß beweisend, wenn man die übergehenden Feuchtigkeiten genau beobachtet, ehe sie sich mit einander verbinden; so untersuchte ich sie vermittelst einer kleinen Glauzberischen Geräthschaft, so zu sagen, Tropfen sur Tropfen für Tropfen durch gegenwückende Mittel; die Flüßigskeiten, die ein Mittelsalz enthielten, offenbarten sich bald, wenn ich Dämpse von Saspetersäure daran brachte, nachdem ich seuerfestes Laugensalz darein geworfen hatte; je mehr von diesem Mitzsalze darin ist, desto mehrere weiße Fäden zeizgen sich.

69. Es war der Mühe werth, genau ju bes stimmen, wie viel flüchtiges Laugensalz jeder dieser Körper ben dieser Zerlegung giebt; ich habe baher

Chem. 21111. 1790. B. 2. St. 9. R 11ach

nach Bople's Benspiel die Rlugigkeiten von ber ersten Destillation im Sandbade über feuerfestem Gewächslaugenfalze abgezogen, und fo einen gang laugenhaften Geist erhalten; Diefen fattigte ich mit Bitriolfaure, welche fo weit verdunnt war, daß ein halbes Loth davon 463 Grane trockenes flüch= tiges Laugensalz zu seiner vollkommenen Satti= gung nothig hatte.

Da ich aber oft sehr wenige Bitriolsaure nos thig hatte, um die aus diefer Zerfenung erhaltene, laugenhafte Flußigkeit zu fattigen, so habe ich mich in diesen gallen damit begnugt, die Menge der nothigen Bitriolsaure anzugeben.

70. Die Labelle, welche hier folgt, zeigt, daß die einfachen Ertrakte der antiskorbutischen Gewächse nicht aus gang gleichformigen Stoffen bestehen. Wirklich wirft Weingeist auf einige unter ihnen stärker, als auf andere. Auch die Linkturen enthalten Stoffe, die unter fich nicht gleichartig find, und zeigen Mannigfaltigfeiten, die nicht blos von der Menge des darin aufges löften Ertrakte, sondern von feiner besondern Matur abhangen. Die Sache ift um fo merflicher, da dren derselbigen nach der Bermischung mit Waffer klar bleiben, und nur die Linktur der Rreffe wolfig wird, und einem Sas zu Boden fallen läßt.

71. Was der Weingeist auflößt, ift, wie die Raphthe gezeigt hat, kein reines Harz; vielmehr hat er davon sehr wenig in sich, die Linktur der Wafferfresse noch am meisten: Diese Extrafte ents

halten



halten also mehr Schleim als Harz; so ist also das, was der Weingeist aufgelößt hat, aus der innigen Vereinigung ziemlich vielen Schleims und wenigen Harzes entsprungen, welches letztere inszwischen genug war, um den erstern durch seine Vermittelung in Weingeist aufzulösen.

Diese natürlichen Berbindungen scheinen aber gewisser Modifikationen empfänglich zu senn, versmöge welcher sie mehr oder weniger vom Weinsgeiste durchdrungen werden können; diese Modissikationen können sich auf eine kestere Berbindung unter den Bestandtheilen dieser Extrakte beziehen, welche, ohne mehr Parz zu halten, das Aufgiessen ertragen können, ohne sich zu zersezen.

### (S. Lab. No. IV.)

Wirklich gab uns die Meerrettichwurzel einen Extrakt, von welchem sich weit mehr im Weinzeiste auslößt, ob er gleich weniger Harz enthielt, als der Extrakt der Wasserkresse; auch war der Rückstand nicht so trocken und erdig als von dieser.

Alle die Verschiedenheiten, welche wir ben der Vermischung der Tinkturen mit Naphthe, und mit Naphthe und Wasser zugleich bemerkten, zeigten sich auch eben so ben den Extrakten. Einige zerlassen sich darin, andere werden nur darin weich, und noch andere bleiben ganz unverändert.

72. Wie man auch den Ertraft nennen mag, der der Wirkung des Weingeistes wiedersteht, so ist er doch sicher vom schleimigen Extraste eben

so sehr verschieden, als von demjenigen, der sich im Weingeiste auslößt: aus dieser Quelle scheinen die Bestandtheile des flüchtigen Laugensalzes zu entspringen, welches diese Pflanzen im trockenen Feuer geben, da hingegen das, was der Weinzgeist auslößt, und was den Harzen näher kommt, die Quelle der Säuren zu seyn scheint, welche man ben dem gleichen Versuche erhält.

73. Eine andere Bemerkung ift diese: ein Rorper fann mehr laugenhaften Geift geben, als ein anderer, und doch weniger schon gang gebile detes fluchtiges Laugenfalz enthalten. Das zeigt das mit Weingeift ethaltene Ertraft der Baffers fresse; ob es gleich dem Umfange nach nicht fo vielen laugenhaften Beift gab, als der Theil des Ertrafts, den der Weingeift nicht auflogt, so bedurfte doch jener mehr Saure ju feiner Gattigung ; vielleicht kommt diese Menge fluchtigen Laugen= falges rom Salpeter in der Pflange, denn Die falpetrichten Gewächse z. B. Connenblume, Bora: gen, Glasfraut geben, wenn fie vollkommen reif find, eben so vieles, und unter gewiffen Umftans den noch mehr fluchtiges Laugensalz, als die antifforbutischen.

So hat also das Extrakt der Meerrettichwurzel die mehresten Theile, welche der Weingeist auszieht, dann der Extrakt der Meerrettichblätter; weniger der Extrakt der Wasserkresse, am wenigssten derjenige des Lösselkrautes; dieses letztere hat auch längere Zeit nöthig, bis sich der Weinzgeist davon färbt.

74. Um über den Unterschied zwischen den Produkten unserer trocknen Destillation keinen Zweisel mehr übrig zu lassen, und um uns zu überzeugen, daß dieser Unterschied von der Natur der Bestandtheile, und nicht von gewissen Modisikationen derselbigen abhängt, hielt ich es für nöthig, die Zerlegung noch einmahl mit 14 Loth einer jedem dieser Pstanzen, nachdem sie blos gezrocknet war, vorzunehmen; das zeigt der folgende Abschnitt.

(Siehe den 4ten Abschnitt.)

### Bemerkungen.

79. Wenn man dergleichen Erfolge unter sich vergleicht, so sieht man wohl, daß die trockene Destillation nicht so unnüt ist, als einige Scheis dekünstler behaupteten; daß sie die Bestandtheile sich einander nicht so ähnlich macht, daß sie in eine Urt zusammensließen, und daß sich nach dies sen in allen Rücksichten ein Unterschied zeigt.

Wirklich verhält sich die Menge von Säure, die wir durch die Destillation aus der ganzen Pflanze erhielten, vollkommen wie diejenige, welche wir aus dem Extrakte erlangten; in benden Fällen giebt die Wurzel des Meerrettichs mehr davon, als ihre Blätter, und die andern Pflanzen.

80. Inzwischen steht die Meerrettichwurzel unter den antiskordutischen Gewächsen oben an; die größere Schärfe-ihres herschenden Geistes sollte von dem flüchtigen Laugensalze, das dem



thierischen Stoffe selbst so nahe kommt, mehr darin vermuthen lassen.

Die Stufe von Wirksamkeit und Feinheit des herschenden Geistes ist also kein sicherer Beweis für die vollkommnere Ausarbeitung ihrer Bestandstheile, denn die Wasserkresse z. B. giebt weit mehr flüchtiges Laugensalz, als die Meerrettichwurzel.

81. Aber woher kommt in dieser Wurzel eine solche Menge Säure? Ich habe oben (K. 2. N. 42.) erinnert, daß ihr ausgedrückter Saft ziemlich vielen weißen Satz zu Boden fallen läßt, daß dieser nach dem Waschen das reinste Stärkemehl ist, daß, wenn man die Wurzel, von welcher man dieses Stärkemehl erhalten hat, noch einmahl mit Wasser stampst, man noch einmahl Stärker mehl bekommt, das aber nicht so weis ist. Stärzkemehl aber giebt viele Säure. Dieses führt uns zur Prüfung des Satzmehls aus diesen Pstanzen.

(Die Fortsetzung folgt.)

## Anzeige demischer Schriften.

Versuche mit den Scharlachbeeren, in Absicht ihres Rupens in der Färbekunst, aufs neue mit Veränderungen und Zusätzen herausgegesben von J. Phil. Vogler, Fürstl. Nassaus Saarbr. Hofr. und Physik. zu Weilburg. Weglar 1790. 8. S. 76.

Da die erste Ausgabe dieser Versuche, die wir bereits im chemischen Journal (Th. 5. S. 217.) anzeigten, schon vielen Benfall fand; fo hat sich diese sicher die beste Aufnahme zu verfprecen, da sie mit vielfältigen Zufägen bereichert ift, von denen wir einige nur ausheben wollen. So 1. B. erhielt (Berf. 2.) von den Franzbeeren (Rhamnus infect. L.) Sr. S.R. V., nachdem er Seide, Leinen und Baumwolle in einer Aufids fung (von I Loth Alaun und 3 Qu. Rochfalz zu 12 Ungen Waffer) gebeitt, wieder abgewaschen und getrocfnet hatte, die Bolle und Geibe fatt ponceauroht, Leinen und Baumwolle Rosens, auch wohl Lilla : farbig. Seide, Wolle, Leinwand und Baumwolle, mit falgfaurer Alaunerde (Berf. 5.) gebeist, und dann mit Scharlachbeerendefoft angesotten, gab den benden erften eine dunkelkars mesinrofte, den benden letten eine dunfle Lilas farbe: überhaupt außere ben allen Karben der falpeter : und falgfaure Alaun beffere Dienfte, als ber gewöhnliche. Wurden jene Zeuge mit vittiol-, falpeter:, und falj-faurer Rale:, und Bitter: Erde N 4 gebeißt,

gebeitt, und hernach mit unferm Defoste anges fotten (Berf. 6: 11.), so wurden alle blagrobt ges Die reine Calpeterfaure fen das eigentliche Auflbsungsmittel des Zinns, (wie gr. 2. auch in den Unnalen [3. 1785. B. 2. C. 13. ff. S. 123.] scon zeigte) sie muße aber frisch bereis tet, und wohl verwahrt fenn, bamit sie nicht durch Butritt der Luft oder des Lichts phlogistifirt werde. Gine Auflosung des Zinns in folder Saure fen es nutlich, alsdenn mit 1:3 Theilen einer kons centrirten wäßrigen Auflosung des Rochsalzes ju versetzen. In einer solchen Mischung wurde Molle, Seide, Leinwand und Baumwolle 6 Stunden gebeitt (B. 12. 13.) dann mit Scharlachbee: rendefoft angesotten; die beyden ersten waren scharlachroht, die letten blag rohtlichegelb gefarbt. Murde ju unferm Defofte 1 : 1 Frangbeeren jus gesett, so wurden die Zeuge noch mehr Dranges farben. — Auf obige Zeuge gab ein Gallapfels dekoft, nach der Beige mit Kochsalz und Alaun (B. 2.) eine gruntich graue, (B. 15.) und mit obiger Zinnauflosung eine blaggelbe Karbe (B. 16) Burden die nach vorigem Bersuche gefärbten Zeuge, mit der Aufldsung von Alaun und Roche falz gebeitt, alsdenn mit Scharlachbeerendefoft angesotten; so wurde Wolle und Seide blagrobte gelb, Leinwand und Baumwolle mit einer gefate tigten karmoisinrohten Karbe perfehen, die aus Kernambuck und Cochenille nicht viel schöner ju erhalten ift (B. 16.). Wurden die nach (B. 13.) gefärbten Zeuge noch 6:8 Stunden in die Auflos fung

fung von Alaun und Rochfalz gelegt, dann wieder mit Scharlachbeerendefoft angesotten; so mar die Karbe so schon, als im B. 17. Doch dief fen genug, um die Borzuge dieser neuen Ausgabe zu erweisen, und diefe, so wie alle Karbe : Versuche des Sen B., denen Runftlern zu empfehlen, welche Die Bervollkommnung ihrer Runft in den Schrifs ten einsichtsvoller Scheidekunstler suchen.

6)

Biblioteca fisica d'Europa; ossia raccolta di osservazioni etc. di L. Brugnatelli, T. X. pag. 166. T. XI. pag. 160. in Pavia. 1789. 8:

Wir finden auch in den vorliegenden Banden dieses schätbaren Journals nicht wenig nutliche Bemerkungen. Den Unfang des zehnten Theils macht 1) Dr. Grieve's Abhandlung über ben Rumiß. (Bentr. B. 4. St. 2. S. 196.) 2) Reboul über die Erscheinungen der Salpeterfaure; es ift die Kortsetzung und Beschluß der im Th. 9. schon angezeigten Abhandlung. 3) Fortsetzung von Srn Bolta's Briefen über die elektrische Meteoros logie. 4) Luttnell's Beobachtung über den Brand, ber burch den innerlichen Gebrauch der Rieberrinde und firen Luft gehoben wurde. 5) Rofa uber die Reigbarfeit, welche die abgeriffenen Beine mander Spinnen, noch lange (6:7 Lage) behalten. N 5

6) Fougerour de Bonduron über die Trockens bfen des Getraides, um es lange ju erhalten : (aus den Pariser Abhandlungen.) 7) Lettsom. über die Krafte des Quafiaholzes (zur Starfung des Magens, und Seilung einiger Fieber: ben= laufig uber die ungemein große Schadlichkeit gei= stiger Getranke.) 8) Rosa Methode, die Bogel für die Cabinetter zu prapariren, und zu erhalten. - Mit Uebergehung der Praparirungsart, der Inftrumente, u. dal. ift hier nur anzufuhren, daß er jum Ginreiben ber frisch abgezogenen Saute gepulverten Arfenif, noch lieber eine Mischung von Alaun, Rochfalz, nebft etwas Grunfpan, gebraucht. Den Schnabel und die Rlauen bestreiche man mit Beingeift, in welchem Gublimat, oder Arfenik aufgelößt ift, oder noch beffer, man über= giebe fie mit einem vergifteten Firnig. Die Federn bestreue man mit fehr feingepulverten Arfenit: oder man gieße auf dieselben etwas von jenem vergifteten Weingeiste. 9) Brief von Sen Evell an Sen B .: (enthielt einige, jest aus den Unnas Ien schon bekannte, Reuigkeiten.) 10) Littera: rische Reuigkeitent. Bleichen der Baumwolle durch dephlogistischsaure Luft: nach Dollfuß, Diamantspaft in Frankreich; Zerlegung ber Flies berbeeren, Samburger Mauerfalz (fammtlich aus den Annalen) Bur Erhaltung einer ftarken Effigfaure, follte man nach hen B. die effigfaure Schwererde burch Vitriolsaure gerlegen. 1- Bu sympathetischen Dinten dient die weingeistige Aufthsung der Benzoe (auch anderer Harze) indem die

die (getrocknete) Schrift durch Gintauchen in Baffer weiß erscheint, oder in Galpeterluft gelbs lich erscheint. Die verdunnte falpetersaure Aufs losung wird mit dem phlogistischen Alfali blau, und mit ben Dampfen des finchtigen Alkalis gelb (von Ben B.) Br. G. Bolta fand in den Stahls maffern ju Recairo feinen naturlichen Gifenvitriol, obwohl Gelenit und Bitterfalz darin ift: ebent berfelbe entdeckte in den Berfteinerungen des Ber= ges Bolca, oftindische See, und Kluß : Fische -Haggren's Bligen der gelben Blumen. Bucheranzeige: Scarpa de auditu et-olfactu, Roi; des joncades sur les loix de la nature appliqués sur les loix de la medicine; Parmentier sur la culture et l'usage des pommes de terre, Schwartz nova genera et species plantarum indiae occidentalis; Annales de Chimie etc.

Im eilften Theile sindet sich 1) Hrn Pallas Beobachtungen über den wilden Esel der Alten?

2) Brief des Hrn G. Fontana an Hrn B. über einige chemische Segenstände. Er bemerkte den allmähligen Uebergang des Schiefers in Amianth die Zersexung des Quarzes in Thon, und einige andre mineralogische Bemerkungen auf einer Reise ins Thal von Lanzo. Er fand eine Art Campher, im Terpentins, Aniss, und Münzen Dehl. Im Wachschle zeigten sich kleine Krystallen, die in der wärmeren Jähreszeit verschwunden, vermuthslich wieder aufgelößt waren.

3) Vogler über die

die blaue Linktur des Waldbingelkrauts; (aus den Annalen). 4) Ben Crell's Brief an Ben B. uber Ben Westrumbs lette Zerlegung der veges tabilischen Gaure : (ift aus ben Unnalen bekannt.) 5) Fortsetzung von Brn Volta's Briefen über die elektrische Meteorologie. 7) Sotti über das Peit: schen mit Resseln, (in hitigen und chronischen Rheumatismen, im Kopfschmerz, in Arten von Lahmungen, Fallsuchten. 7) Briefe des Brn de Morveau an Brn Erell über das Knallfilber 2c. (aus den Unnalen). 8) Bogler über die Farbung mit Rlee (eben daher). 9) Brn Maggi's Brief an hrn Gelmetti über den medicin. Rugen bes Ricinusohls: (Leibeserdfnung in hartnactigen Berftopfungen, Rolifen, und gegen die Burmer, ses ift allerdings fehr murkfam] es trieb felbst einen Bandwurm ab. 10) hen von Marum's Brief an Brn Berthollet (Parif. Annal, B. 2. und Bentr. z. d. Annal. B. 4. St. 3. S. 354.) 11) Gioberts Bemerkungen über die Phosphorescenz bes vitriolissirten Weinsteins (S. Annal. J. 1790. St. 6. S. 506). 12) Hrn Calloud Brief an Brn Rubini uber die Scheidenhaut der Hoden und einige andre anatomische Entdeckungen. 13) Dorthes über einige Burfungen des Lichts (Parif. Unnalen und Unn. J. 1790. B. 1. St. 6. S. 546.) 14) Litterarische Reuigfeiten. Schiller über eine ber Blutlauge ahnliche Flüßigkeit (aus den Ann.) — Camper über die Schwanze der Zungen von der Pipa : Krote. — Meteorologische Bemerkuns gen: neue Glasur irrdener Geschiere, von gen Chaptal



Chaptal (Par. Annal. u. Beptr. z. d. Ann. B. 4.
St. 3. S. 316) Preisaufgaben der Maplandischen
Akademie. 25) Bücheranzeigen, Ingenhousz
sur la propriété des vegetaux, d'ameliorer
l'air, Terion sur les hopitaux de Paris, Vasalli memoire sissche, Santi analisi delle
acque dei bagni Pisavi et dell aqua acidula
di Asciano, von Beltheim, Gedanken über die
Bitdung des Basatts, Maderna esperienze
sur sangue Cirillo entomologiae Neapolitanae specimen primum. — Der Fortsetzung
dieses nütlichen Journals, wovon bereits dren
neue Theile erschienen sind, sehen wir mit Bers
gnügen entgegen.

C.

Synthesis oxygenii experimentis confirmata Schurer. Pars Posterior. Strasburg 1790. 4.

In diesem zwenten Theile (S. chem. Annal. 1789. B. 1. S. 476.) sett Hr. Pr. Schuter die Nerbindung des saureerzeugenden Grundstoffs mit Schwesel, Phosphor, phlogistisirter Luft und Kochsalzsäure nach den Grundsätzen und in der Kunstsprache eines Lavoisier aus einander. Er



ist für die Freunde des neuen Systems, ja selbst für die Gegner desselben eben so interessant, als der erste; und eben so sehr empsehlen ihn auch Deutlichkeit und der gute Vortrag.

**3.** 

Saggio intorno alle acque minerali di Centursi. Napol. 1788. 8. nicht ganz 2 Bogen starf.

Der Verf. Hr. Macri zeigt aus sehr einleuche tenden Versuchen den Gehalt der ben Contursi quellenden Gesundwasser, deren Entdeckung sich ein Baldini zueignete, und daraus ihren vernünfz tigen Arznengebrauch (ohne übrigens die Verhältz niße der Bestandtheile anzugeben). Das kalte Wasser ben der Brücke von Contursi und ben derz jenigen von Oliveto enthält nur Gelenit und sige Luft; dassenige am Petrone und Mulino aber sige und Schwefelleberluft; bende sinden sich auch nebst Kalkerde in dem warmen Wasser von Oliveto, S. Antonio und Tusarre; im letzteren hat der B. auch Alaun, wiewohl sehr wenig gefunden.

G.



### Chemische Meuigkeiten.

sie Kon. Akad. der Wissensch. zu Lissaben bes seichtesten und wohlseilsten Mittels, das Alkalt aus dem gemeinen Seesalze zu ziehen, so daß es von der Säure getrennt, in den Fabriken und zum Handel diene. Die Schristen müßen im Jenner 1791 eingesandt senn, und der Preißsind 50,000 Rees. (Wegen der näheren Umstände giebt für Deutsche, die Expedition d. A. E. Z. genauere Nachricht.)

plant in the contract of the c

was a figure of the party of the property of the party of Die Af. d. Wiff. u. ich. Runfte ju knon vers doppelt den fur das J. 1789 ausgesetzen Preif. "wie man das leber wasserdicht machen konne. ohne boch seine Starfe und Geschmeidigkeit zu vermindern, und ben Preiß merklich zu erhoben." Sie verlangt, allgemein das verschiedene Bers fahren anzugeben, wie man Saute und Leder que bereitet, um die Burfung zu bestimmen, welche daraus entspringen; und dann den Proces anzugeben, der die Preißfrage auflosen soll. Co interessant auch eine einfache und lichtvolle Theorie ift; so zieht sie doch wohlangestellte, und den Ums stånden nach adgeanderte Bersuche vor, und ver= langt einige, nach der vorgeschlagenen Methode bereitete Proben. Dagegen mare es unnug 1) Die Rubereitungen der Saute und des leders ums ståndlich

ftåndlich zu beschreiben, wenn man nicht zugleich neue Berfahrungsarten angiebt 2) mußen feine Dehle ober Fette gebraucht werden, die fur das Gefühl und den Geruch unangenehm sind: oder folde, die das leder schwächen, wenn sie es gleich mafferdicht machten: 3) mußen auch feine Kette oder Dehle gebraucht werden, die durch Wachs, oder metallische Ralke hart gemacht sind, wenn anders nicht dergleichen Mischungen, die natur= liche oder kunftliche Warme aushalten konnen, welcher Schuhe und Stiefeln ausgefest find. 4) Eben so darf man keine salzigten Auflösungen ges brauchen, die, obgleich in ben Poren der Leder Frnstallisirt, hernach wieder zerflössen, so wenig als oberflächliche Kirnisse, die abspringen, oder durch Abwechselung der Sonne und des Regens sich abblättern. — Der Preiß ift 600 L.; die Abhandlungen mußen vor den ersten April des 3. 1792, an den beständigen Secretair Brn dela Tourrette poffrey, unter ben befannten Bedins gungen eingefandt werden.

# Nro. IV. Tabelle über die Produkte, die man ben der Zerlegung der einfachen Ertrakte antiskorbutischer Gewächse durch Weingeist erhalten hat.

|                                                                                                        |       |                  |                                             |                      | And Att Dir                             | irguing vir ti                                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ramen Theile Extrafte, von welchen zwen Loth Linkturen, ihr Extraft - und Russfrand   Untersuchung der |       |                  |                                             |                      |                                         | Untersuchung der einfachen mit Weingeist behandelten Extra | tte, und ihrer darin sowohl |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| der Pflan:                                                                                             |       |                  | st behandelt wurden.                        |                      | eprüft r                                |                                                            |                             | auflößlichen als unauflößlichen Theile im bl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ofien Keuer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                        |       |                  | Was nach dem Ab:                            |                      |                                         |                                                            | 26664                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| welchen                                                                                                |       |                  | rauchen der Tinktur                         |                      | Raphthe.                                | Wasser und Na                                              | pytige.                     | A. A. Washing in the Farmer Course                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Reinigung der Produkte nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                        | 10    |                  |                                             |                      |                                         |                                                            | -                           | Destillation im trockenen Feuer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| die Extraf:                                                                                            |       |                  | zurückblieb.                                |                      |                                         |                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Boyle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| te mit                                                                                                 |       | die Einktur ers  | Nr. 1. 50 Gran über                         | lost sich auf, und   |                                         |                                                            | 1                           | 7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | der laugenhafte Geift fann mit 5 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wasser be:                                                                                             | Blats | tordert Dike,    | ein Loth Extrakt, das                       | macht es trube.      | icher Farbe gang bar:                   |                                                            | 2                           | , #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vitriolsaure gesättigt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| reitet was                                                                                             | ter.  |                  | von der Luft etwas                          |                      | in auf.                                 |                                                            | 3                           | ) eine schwammige harte mit Regenbogenfarben spielende Kohle von 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ren.                                                                                                   |       | ftark fårben     |                                             |                      |                                         |                                                            |                             | Qu. Das Dehl mit dem Geifte 63 Gran, also alles zusammen 253 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,                                                                                                      |       | foll, bleibtaber |                                             | fehr klar.           | trube und dunkel                        |                                                            |                             | über 2 Loth. Verluft 113 Gran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                        |       | nach dem Er:     |                                             |                      | bernsteingelb.                          | mit Bernsteinfarbe                                         |                             | Nach der Vermischung aller aberwiegt das Laugenfals-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | al this tomorpholism strict han sun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>/</b> ·                                                                                             |       | kalten flar.     | maduan XI mudd.                             |                      | 1864 6 6 - Van G C.                     | darunter ift, wie s                                        | gupor. 1                    | , 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Auchtig laugenhafter Geift, der 10 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -                                                                                                      |       |                  | was von Nr. 1. zurnd:                       |                      | lößt sich ohne Farbe                    |                                                            | 2                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Säure zur Sättigung bedarf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                        |       |                  | bleibt, wiegt 3½ Qu. und wird an der Luft   |                      | auf.                                    |                                                            | 13                          | 2) 2 Gr. fluchtiges Laugenfalz in fleinen Nadeln, im Halse der Retorte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                        |       |                  | feuchte.                                    |                      |                                         | ,                                                          | 1                           | .) 12\frac{1}{3} Gran Kohle, 8mal größer, als das Extrakt. Das Dehl wog 8\frac{1}{3} Gran,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Meerret=                                                                                               |       |                  | Nr. 2. 5 Qu. Extraft,                       | 1864 Get out . was   | with any Savin                          |                                                            |                             | alles zusammen 35 Gr. über 2 loth. Abgang 5 Gran.<br>In allen Produkten keine Spur von Säure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tich.                                                                                                  | ,     | Tinftur, nicht   | das an der Luft feuchte                     | macht bie Elnsiafeit | moich und oichtikm                      |                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jatte jur Reinigung ju weniges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| _4109+                                                                                                 |       | fo farkgefårbt   |                                             | trube.               | Rarbe:                                  |                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lüchtiges Laugensalz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                        |       | als die varige.  |                                             |                      |                                         | Bio Manheko Cohmina                                        |                             | ) am Ende einige Dampfe vom flüchtigen Laugensalze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tumiting zungeninig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                        | li -  |                  | •                                           |                      |                                         |                                                            |                             | ) 1 Qu. 11% Gr. einer nicht fo stark aufgeschwollenen Rohle, als von Nr. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                        | Wur:  |                  |                                             |                      |                                         | als Nr. 1. die unte                                        |                             | in allem 37 g Gran über E Loth. Abgang 4 gran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                        | zeln. |                  |                                             |                      |                                         | figfeit ift flar.                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lüchtig laugenhafter Geist bedurfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                        | gern. |                  | was juruckbleibt von                        | _                    | hat fich ein wenig,                     |                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tor. Saure zur Sattigung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                        |       |                  | Nr. 2. wird nicht gern                      |                      | aber ohne Farbe,                        |                                                            | 3                           | Einige Nadeln fluchtiges Laugenfalz im Halfe ber Retorte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 Charles and Char |
|                                                                                                        | 1.    |                  | feuchte, u. wiegt 3 Qu.                     |                      | darinn aufgelößt.                       |                                                            | 4                           | ) Eine harte, aufgedunsene, blatterichte Kohle von 1 Qu und 10 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                        |       |                  | Nr. 3. Extraft sieht                        |                      |                                         |                                                            |                             | in allem bennahe 35 Gran über Loth. Abgang 55 Gran; aus ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                        |       |                  | Feuchtigkeit aus der                        |                      | varin auf.                              |                                                            |                             | Vermischung alter ein Mittelsalz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                        |       |                  | Luft, ein Loth 40 Gr.                       | trübe.               |                                         |                                                            |                             | ) Nr. 3. 45 Gran Saure mit etwas Mittelfalz und Dehl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | iemlich ftarker laugenhafter Geift,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                        |       | alle übrige.     | -                                           | 1                    |                                         |                                                            |                             | Bennahe 15 Gram eines Mittelsalzes mit laugenhaftem Geifte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | er 12 Tropfen Saure zur Sättigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                        | Blåt: |                  |                                             | flockig.             |                                         |                                                            | chonen 3                    | ) 3 Gran flüchtiges Laugenfalt in schönen Nadeln im Halfe der Retorte. ib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | edurfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                        | _     |                  |                                             |                      |                                         | Goldfarbe.                                                 | 4.                          | ) 15 Quentcher Kohle drenmahl so groß, als der Extraft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                        | ter.  |                  | trockenes, gleichsam                        |                      | bleibt unberührt:                       |                                                            |                             | In allem 35 Gr. über & L. Abgang 5 Gr. Die Vermischung mar laugenh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wasser=                                                                                                |       |                  | erdigesExtr., das nicht                     | ;                    |                                         | -                                                          | I                           | ) 164 Gran Saure mit etwas Mittelfalz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | angenhafte Feuchtigkeit, die 9 Trops                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Preffe.                                                                                                |       |                  | feuchte wird, 3½ Qu.<br>Nr. 4. Extraft wird | 1864 fich auf akun   | That ask wit situal                     |                                                            |                             | ) 45 Gran durch Dehl gefärbter laugenhafter Beift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | en Saure bedarf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                        |       |                  | an der Luft sehr teicht                     |                      |                                         |                                                            |                             | ) 8 g Gran ziemlich bickes Oehk. ) 13 Gran flüchtiges Laugenfalz in kleinen Blättchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                        | _     |                  | feucht, 372 Quentch.                        | E Trave gu mungers.  | mengetver gut ve uuf-                   |                                                            |                             | ) 23½ Gran über ein Quentchen bichter Kohle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                        |       | • • • •          | learly 315 statutal.                        | fehr klar.           | trabe und citronen                      | mirk trike Sie S                                           | Mankeko                     | In allem 35 Gr. über 22. Abgang 5 Gr. Meberwiegendes Laugensalz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                        |       |                  |                                             |                      | gelb.                                   | trount fich phus Ta                                        | arho and                    | Nr. 4. 53 gr. einer sehr starken durch Dehl roth gefärbten Saure mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | The California Control of the Contro |
| ,                                                                                                      |       |                  |                                             |                      |                                         | zunehmen.                                                  | 1111                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                        |       |                  | Extraft, bas feine                          | -                    | bleibt unberührt.                       | 0 0000                                                     | 2                           | ) 33 Gran fluchtiges Mittelfalz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | en Saure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2öffel=                                                                                                | Blåt: | A .              | Feuchtigfeit anzieht,                       |                      | *************************************** | 8                                                          |                             | ) 163 Gran Laugensalz in Dampfen, sehr schwer zu verdicken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fraut.                                                                                                 | ter.  |                  | 30 Gran über ein Loth.                      |                      |                                         |                                                            | A                           | ) 13 Quentchen harter Kohle, noch einmahl so gros, als der Extraft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.00,0000                                                                                              |       |                  |                                             |                      |                                         |                                                            |                             | In allent 35 1 Gran über ein Qu. Abgang 72 Gr. Ueberschuß an Saure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                        |       |                  |                                             | 1                    |                                         |                                                            | I                           | V = 1 Constant to the state of  | timed to a contract to the time to the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                        |       |                  |                                             |                      |                                         |                                                            | 2                           | District The Transfer of the Contract of the C | twas laugenhafte Feuchtigkeit, welche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                        |       |                  |                                             |                      |                                         |                                                            | 3                           | TI Ovantohan nicht aufachungen Oakt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tropfen Saure mehr als genug sate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                        |       |                  |                                             |                      |                                         |                                                            |                             | In allem 33 gran über ein Quentchen- Abgang 73 Gran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 135 61 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5                                                                                                      |       |                  |                                             |                      | ,                                       |                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



## Trockene Destillation der antiskorbutischen Gewächse, von deren jedem 14 Loth genommen wurden.

| 1                       | genommen witt                                                                                                                                                                                  | ven.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Namen der<br>Pflanzen.  | Produkte der Destillation.                                                                                                                                                                     |       | Ihre Menge,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | Produkte der Reinis                                                             |
|                         | 1) Saure Feuchtigkeit, die nach gebranntem Brodte riecht, am Ende vom aufgelößten Dehle                                                                                                        | Loth. | Quentchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gran.      | gung nach Boyle's'                                                              |
| 1 · A                   | ftark gefärbt.  2) Flüßigkeit von der Natur eines Mittelfalzes.                                                                                                                                | 4     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3          | Flüchtig laugenhafte                                                            |
|                         | 3) Desgl. mit überwiegendem flücht, Laugensalze                                                                                                                                                | 3     | T T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5          | Feuchtigkeit, welche zu ihrer Sättigung 10 Gr.                                  |
|                         | 4) Vices Dehl getropft.                                                                                                                                                                        | 2     | ĭ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3          | über ein halbes Loth                                                            |
| Meerrettich:            | 5) Einige Krystallen vom flüchtigen Laugenfalze. 6) Eine Kohle.                                                                                                                                | 5     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -          | Saure bedarf, also 50 %                                                         |
| blåtter.                | in allem                                                                                                                                                                                       | 12    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3          | Gr. Laugensalz enthält.                                                         |
|                         | Ubgang<br>Sen ber Vermischung dieser Produkte zeiste sich viele<br>feste Luft, und die Flüßigkeit blieb sehr fauer.                                                                            | T     | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8          |                                                                                 |
|                         | 1) Wasser mit herschendem Geiste.                                                                                                                                                              |       | ·<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                 |
|                         | 2) Starke mit Dehl vermischte Saure.                                                                                                                                                           | 2     | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30         | Laugenhafter Geift,                                                             |
|                         | 3) Desgl. mit ein wenig Mittelfalzu. dickem Dehle.<br>4) Flüßigkeit von der Ratur eines Mittelfalzes                                                                                           | 5     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 3        | der durch ein halbes Loth                                                       |
| \                       | mit dickem Dehle.                                                                                                                                                                              | 1     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 483        | Saure gesättigt wird,                                                           |
| Meerrettich:<br>wurzel. | 5) Klare laugenhafte Feuchtigkeit fast ohne Dehl,                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | also 46 \( \frac{1}{3} \) Gran flüchtiges \( \frac{1}{3} \) Baugenfalz enthält. |
|                         | hauptsächlich im letten Feuer. 6) Eine Rose von einigen Arnstallen flücht. Laugens.                                                                                                            | 3     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 83<br>43   |                                                                                 |
| ,                       | 7) Eine Kohle.                                                                                                                                                                                 | 4     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30         |                                                                                 |
|                         | In allem                                                                                                                                                                                       | 13    | 6 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50         |                                                                                 |
|                         | Ven der Vermischung brausen die Feuchtigkeiten auf,<br>und haben überschießende Säure; das Dehl ist ziemlich<br>dünne, der vierte Theil davon leicht.                                          | 3     | , 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 598        |                                                                                 |
|                         | 1) Saure mit Mittelfalz und Dehl gemengt.                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,          |                                                                                 |
| Blätter der             | 2) Desgl. nicht so sauer und mit mehr Mittelfalz.                                                                                                                                              | 3     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3          | Oli fai di marti fina                                                           |
| Wasserkresse.           | 3) Feuchtigkeit ganz von der Natur eines Mittelf. 4) Flüßigkeit mit überwiegendem flüchtigen Lau-                                                                                              | 3     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30         | Flüchtig laugenhafter Beift, der 2 Loth Saure                                   |
|                         | gensalze und mit Dehl beladen.                                                                                                                                                                 | 3     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30         | erfordert, also 3 Qu.                                                           |
|                         | 5) Flücht. Laugensalz in schönen Ecksäulen zu Aesten vereinigt, in der Borlage u. im Halse der Retorte.                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . OF       | und 62 Gran flüchtiges Laugensalz enthält.                                      |
|                         | 6) Kohle. — —                                                                                                                                                                                  | 4     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35         |                                                                                 |
|                         | In allem                                                                                                                                                                                       | 13    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35         |                                                                                 |
|                         | Die Flüßigkeiten brausen ben ihrer Vermischung                                                                                                                                                 | 8     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25         |                                                                                 |
|                         | auf, aber das flüchtige Laugensalz hat das Nebers<br>gewicht, und braußt mit Vitriolsäure auf.                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·          |                                                                                 |
|                         | Das rothe Dehl wog ein Loth und ein halbes Qu. und war nicht so dunne, als dasjeuige von Meerrettiche wurzeln, aber auch nicht so dick, als dasjeuige von Meerrettichblättern, welches gerann. | ,     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *          |                                                                                 |
|                         | Die Wasserfresse war nicht die gleiche, die ich zum<br>Extrakte gebrauchte.                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                 |
|                         | 1) Die erste Flüßigkeit enthielt Mittelsalz mit                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                 |
| Blåtter des             | überwiegendem flüchtigem Laugensalze. 2) Das Dehl wog                                                                                                                                          | 6     | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30         |                                                                                 |
| L'offelkrautes.         | 3) Flüchtiges Laugensalz in kleinen säulenkörmisgen Radeln in der Borlage und im Halse der                                                                                                     |       | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                 |
|                         | Retorte. 4) Kohle.                                                                                                                                                                             | 5     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27 2       |                                                                                 |
| ;                       | 4) Kohie. In allem                                                                                                                                                                             |       | to the second se | 30         |                                                                                 |
|                         | Ubgang<br>Das Oehl gerann zum Theil; weniges davon war<br>leichte; es war ohngefehr so dick, als das Oehl der                                                                                  | 13    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27½<br>32½ |                                                                                 |
|                         | Wasserkresse.                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                 |

and the second Karlin Commence Programme Commence • 

## Chemische Bersuche

und

Beobachtungen.





1.

Versuche über die metallische Matur der Bitter=, Kalk=, und Riesel=Erde'ic. vom Hrn Bergrath von Nuprecht \*).

o wie sich die metallische Eigenschaft der rei= nen Bittererbe, und ihre Reduction durch wiederholte Bersuche bestättigt hat, von deren lettern ich Ihnen nun einen vollständigen Ronia nebst einem Bruchstucke eines andern Ronigs, der fich nach der Bildung der eingesetten Teigmaffe, mit einer erhabenen Ober- und flachen Grund= flache reducirte, überschicke; so hat sich zugleich die memallische Eigenschaft der reinen Kalkerde realifirt, die wir aus reinem, mit destillirten Baf= fer erzeugten, und theils mit atmospherischer, theils aber mit der Luftsaure des menschlichen Athems gefälltem, Kalfwasser erzeugten, und nach der Methode der übrigen Wiederherstellungen mit gartem Rohlstaube mit Dehl getrankt, behandelt haben. - Die davon erhaltenen Ronige find ziem= \$ 2 lid

\*) Ans 'einem Schreiben an ben Grn Sofrath von Born, bem Berausgeber gefälligft mitgetheilt.

lich glanzend ausgefallen, und find unanziehbar; und der Farbe nach benm Anschleifen bennahe noch weisser, als jene der Bittererde. hier folat auch von diesem ein kleines Muster, bis wir aus einer größern Menge reiner Kalkerde, die fehr schwer zu sammeln ift, größere Ronige erzeugt has ben werden. — Im Bruche sind die Konige der Bittererde (Auftri) - fornig, blatterig, jum Theil gestreift: die Blatter und Rorner sind un= ordentlich; sie sind ziemlich hart im Anschleifen. und ungleich harter als jene des Tungfteines und der Molybdene, der Farbe nach weislichgrau, der Platina nicht unahnlich, und nur einige ihrer jartern Bruchstude, schwach anziehbar vom Mag: nete. — Die eigenthumliche Schwere des bens gelegten flachen Bittererde: Konigs ift: 7,380. — Die Konige der reinen Ralferde, - benen wir ben Namen Parterre beplegen, — find im Brus de dichtfeinkörnig und stahlweisglanzend, und ihre Bruchstucke nur einzeln und schwach anzieh= bar; doch eben so sprode als jene des Austri, jedoch weicher als die lettern, wiewohl sie ihrer mehreren Dichtigfeit wegen eine beffere Politur anzunehmen icheinen. — Die Anziehbarkeit finde ich ben diesen Reductionen ganz eigen und merk= würdig, da ich fast immer bemerkte, daß nur jene Konige jum Theil anziehbar sind, die mahrend des Schmelzens vom fregen Keuer und der Luft be= ruhrt werden, da jene, die am Boden der Tiegel oder auch am Glase angeschlossen erscheinen, gemeiniglich vom Magnet, der sonst einen Zimmers

schluffel sehr leicht erhebt, nicht gezogen werden, welches der Fall auch mit dem Platinafonigen war; wordber ich aber zu seiner Zeit noch mehrere Bemerkungen machen und meine Gebanken naber erortern werde. — Gben gestern habe ich meh= rere schone Molybbenkonige erhalten, die nun ihrem übrigen Verhalten nach geprüft werden follen; woben ich unter andern auch die weitere Eigenschaften des Tungfteinkonigs untersuchen werde. — Die Alaunerde ift von den Eisens theilen noch nicht ganglich befrent, die sich mit rei= ner Blutlauge gefällt, aufferft langfam fenfen und absondern laffen. — Die gereinigte Riefel= erde hat uns zwar neulich einen einzigen, doch fehr anziehbaren fleinen Konig gegeben; ich will also morgen oder nachsten Montag mit der gartes ften und reinesten Rieselerde, die ich aus der Ber= legung des Glases ben Erzeugung der Klußspath= faure erhalten und vollkommen ausgefüßt habe, die Wiederherstellung versuchen, und Ihnen den Ausschlag seiner Zeit einberichten. — Ben ber letten Reduction der Bittererde war die innere Klache des in: und auswendig verglasten heßi: schen Tiegels mit artigen metallischen dendritischen Beichnungen und Anflugen versehen, die sich gegen den Boden in einem fupferrothen metallischen Anflug und Beschlag verloren, so wie auch einige kleinere Könige an der Oberfläche kupferroth zum Vorschein kommen. — Auch eine Portion Sedativsalzes ward auf gleiche Art in einem fleinen Tiegel behandelt, und wir fanden im Glase nes £ 3 ben

ben einem metallischen Anfluge, mit welchem auch einige Rohlenftucken, (mit welchen der Tiegel neben dem Rohlstaube gemischt und versetzt mar,) versehen waren, einige kleine doch durchaus ans giehbare Konige, die uns nothigen, die Borarfaure wiederhohlt und mit aller Gorafalt zu unterfuchen, um entscheidend fagen ju fonnen, ob sie ir= gend ein eigenes Metall ober nicht enthalte. -Damit Gie aber die etwanigen Zweifler und Uns glaubigen von dem Reuersgrade meiner Effe uber: zeugen konne; fo schliesse ich Ihnen hier auch jes nes schwammige und feuerschlagende Glas ben, welches die reine Beinasche, deren ich mich zur oberften Decke bediene, im Brennpunkte der Effe in einem 1½ stündigen Zublasen ertheilte; so wie ein Stud jener Schlacke hinzugefügt wird, die ich aus dem gang weissen und sehr fetten, leicht abzuschabenden schiefrigen Talksteine, (den ich über der Mundung des Korms in die hintermauer ber Effe, um das Schmelzen und Ausbrennen der Mauer zu verhaten, eingemauert habe,) erhielt, wiewohl da ein ungleich kleinerer Feuersgrad, als im Brennpunkte der Effe gewesen sein mochte. — Die grundliche Oberfläche des gefloßenen Talks steines fommt vom Beschlage, mit dem an dem Umfange der schiefrige Talkstein befestigt und ans gefüllet ift, und den ich aus einem Gemenge aus: gebrannter Safnerzeller Ziegeln, Talffteinmehles, und guten Safnerthons zusammensette. — Satte ich weiche Rohlen, — da ich durchgehends mehr · harte als gemischte erhalte, - so wurde ich mei=



ne Schmelzungen auch in fürzern Zeiten bezwins gen konnen. —

#### II.

Einige Bemerkungen über das schweißtreibende Spießglas, aus dem Spießglaskönige; vom Hrn Hofr. Vogler zu Weilburg.

Spießglaskönige sieht allzeit viel weisser und schöner aus, als das aus dem rohen Spießglase bereitete; daher ist in vorigen Zeiten vermuthlich sein Name Serusia Antimonii entstanden.

Im 9ten Stuck der Chemischen Annalen vom Jahr 1784, habe ich die Bemerkung mitgetheilt, daß, wenn solches, nach der gewöhnlichen Vorsschrift, mit dreyen Theilen Salpeter bereitet wird, die geschmolzene und nach der Detonation in reisnes Wasser geworfene Materie sich fast ganz aufslöst, und kein schweißtreibendes Spießglas darin von selbst absetz, sondern dieses erst vermittelst der Salpetersäure davon geschieden und niederges schlagen werden muß.

Reulich sollte in einer gewissen Apotheke eben dieses schweißtreibende Spießglas bereitet werden, weil ein ziemlicher Vorrath vom Spießglaskönige vorhanden war, der zu weiter nichts benutt wer=

den konnte. Ich gab ben dieser Gelegenheit den Rath, den Spiefiglasfonig nur mit zween Theilen Salpeter zu berpuffen. Es geschah. Sechszehn Ungen gepulverter Spiefiglaskonig wurden mit amenmal fo viel gerriebenen reinen Salveter ver= fett, in einen glubenden Tiegel eingetragen und verpufft, nach dem Verpuffen und Schmelzen in reines kaltes Waffer geschüttet. Jest lofte fich die Materie nicht ganz darin auf, sondern sette eine beträchtliche Portion schweißtreibendes Spiefiglas von fregen Stucken nieder; aber eine große Men= ge mußte doch auch noch aus dem obenaufstehens den hellen Liquor durch Salpetersaure geschieden und niedergeschlagen werden. Der erhaltene Spiefglasfalf betrug, nachdem er wohlausgefüßt und getrocknet war, überhaupt 24 Ungen, also 3 oder 8 Ungen mehr, als der bagu verwendete Spiekglaskonig. Gine betrachtliche und merkwurdige Zunahme bes Gewichts.

Begierig zu wissen, ob nicht gleiche Theile Salpeter ben dieser Arbeit hinreichten und den Spießglaskönig völlig verkalkten, ließ ich hierauf auch noch dren Unzen Spießglaskönig mit eben so viel reinem Salpeter verpuffen. Aus der gesschwolzenen Materie setzte sich nunmehr das schweißtreibende Spießglas größtentheils von selbst im Wasser als ein schoner weisser Kalk ab, und aus dem obenüberstehenden Liquor konnte nur noch eine kleine Portion desselben durch Salpetersäure niedergeschlagen werden. Der erhalztene Spießglaskalk wog, nach völligem Auswasschen



schen und Trocknen, überhaupt dren Unzen, gerade so viel, als der dazu genommene Spießglaskönig; und mußte daher auch eine gewisse, frenlich aber weit geringere Vermehrung des Gewichts empfangen haben, wenn man bedenkt, was der Spießzglaskönig im Feuer zu verlieren hatte.

#### III.

Untersuchung des sogenannten Pechsteins von Mesuil-montant und dessen Muttergesteins; vom Hrn Prof. Klaproht.

Die unter dieser Benennung seit wenigen Jahren bekanntgewordene Steinart, von wel= der die herren Delarbre und Quinquet, \*) die erste Nachricht mitgetheilt haben, findet sich ju Mesuilemontant ben Paris, 60 bis 80 Ruß tief. unter einer Thonbank, im Lager von einer weiß= grauen, erharteten und fich blatternden Erde. Sie fommt daselbst in groffern und fleinern, meistens einzelnen, nierenformigen oder vielmehr knolligen Studen, vor. Die Farbe ift von außen gleich= sam blaulich angelaufen; auf dem Bruche aber fcmutiggelbbraun, mit einigem Fettglanze. Das Gefüge erscheint von aussen blattrich oder fein= schiefrig; welches jedoch nur als Eindrucke von der ansigenden feinblattrigen Erde zu betrachten, 2 5 und

<sup>\*)</sup> Journ. de physique &c. Paris, Sempt. 1787.

und von dem nur einzeln bemerkbaren grabschies frigen Gefüge des Steins selbst zu unterscheiden ist. Sie zerspringt leicht in platte, im Quersbruche stachmuschlichte, im Langenbruche aber grobssplittrige Bruchstücke, die an den Kanten durchsscheinend sind. Sie rist Glas; jedoch greift die Feile sie stark an, und macht einen grauweißen Strich; mit dem Stahle erfolgen nur einzelne Funken. Die specisische Schwere ist: 2185 = 1000 Wasser.

Im Mineralfosteme wies man diefen Stein feis nen Plat unter dem Thongeschlechte an, und reche nete ihn zum Dechsteine. Sierwider außerte aber ein Ungenannter in einem Schreiben an Brn de la Metherie, \*) Zweisel; woben er sich auf Bersuche grundete, die er folgender Gestalt anges stellt hat, daß er Studen dieses Steins in glafer: nen Rapfeln mit Bitriolfaure befeuchtete, und alsdann mehrere Monate lang der fregen Luft blos stellte, da sich dann nach und nach Bittersalz angesett haben foll. Babrlich, eine febr ober= flächlige Methode, Steine zu analystren; Uns fer Berfaffer fand sich nun überzeugt, daß diese Steinart jum Bittererdengeschlechte gehore, und bem Speckfteine, Serpentin, Topfsteine zc. benges fellt werden muffe. Mit welchem Rechte? folches wird fich aus den Resultaten meiner mit diefer Steinart angestellten Bersuche ergeben.

Von den dazu bestimmten Stucken, wovon ich zuvor die außerlich ansitzende Erde forgfältig wegges

<sup>\*)</sup> Journ. de physique &c. Paris, Février 1789:

weggeschaft, legte ich 100 Gran in eine kleine glaferne Retorte, beren Sals in ein, mit Ralfa maffer gefülltes Gefäß geleitet mar, und ließ bas Retortgen zwischen Rohlen nach und nach bis zum Glüben des Inhalts kommen; woben ich gleich Anfangs einige Baffertropfen übergeben, und bald nachher das vorliegende Kalkwasser sich trü= ben sahe. Nach abgenommener Borlage bemerk= te ich am lettern einen erdharzigbranftigen Beruch, welcher Unfangs auch etwas flüchtigalfalisch au fenn schien. Die Steinftuden in der Retorte waren schwarz und glanzend, als Gagat, geworz den, und hatten am Gewicht 8 Procent verloren. In einem ofnen Scherben zwischen Rohlen ftarfer ausgeglühet, verlohren sie diese schwarze Farbe wieder, wurden zuerft blaulich, dann grauweis, und bugten am Gewichte noch 3 bom Sundert ein. Reingerieben, mit doppeltem Gewichte Weinstein= alfali versett, und im silbernen Schmelitiegel ins Reuer gestellt, fam die Maffe, wider meine Ab= ficht, in Fluß, woben sie stark aufschäumte, so baß fie den Tiegeldeckel abhob, und jum Theil über= ftieg. Ich nahm den Tiegel fogleich aus dem Reuer, und fand ben darin verbliebenen Untheil ber Maffe jum flaren grunlichen Glafe gefloffen, welches mahrendbem Erfalten Feuchtigkeit anzog, und im wenigen Waffer sich völlig auflöfte. Db nun gleich wegen des durch diesen Vorfall verans laften Berluftes eines Theils der Maffe, die weitere Bearbeitung derfelben unterbleiben mußte, fo fahe ich doch daraus vorläufig, bag diefer Stein feine



sehr gemischte Steinart sen, sondern' daß er bens nahe aus bloßer Rieselerde bestehen würde: wels ches sich auch durch folgenden neuen Versuch bes stätigte.

hundert Gran des rohen Steins, welchen ich in reinen Studen, querft auf dem Ambos zwischen vielfachen starken Papier zerklopft, und hierauf in einer Reibeschale aus Feuerstein zum feinsten Pulver zerrieben hatte, versette ich mit doppels ter Menge Weinsteinalkali, jund ließ dies Mischung im filbernen Tiegel, 5 Stunden lang, im gemäße figtern Leuersgrade, ben welchem fie nicht jum Kließen fommen fonnte, durchgluben. Berrie: ben und mit Waffer übergoffen, lofte fich in der Marme bis auf wenige Flocken auf. Mit Salz= faure gefattigt, gerann die Mischung ju einem dicken aufgequollenen Schleim. Mit Galgfaure übersättigt, mit mehreren Wasser verdunnt, fos dend digerirt und filtrirt, blieb Riefelerde gurud, welche ausgesußt getrochnet und scharf ausgeglus bet, 84 Gran mog. Die filtrirte glugigfeit, nebft dem Aussugewasser, wurde im Evaporirglase durch Abrauchen in die Enge gebracht, jund noch heiß mit Luftfaure, Mineralalkali gefattigt, wodurch ein braunlichweißer Niederschlag erhalten wurde. Ben deffen Trubeauflosung in Konigswaffer schied sich noch Rieselerde ab, welche geglühet 1½ Gran betrua.

Die davon befreyte Flüßigkeit wurde mit Blutlaugensalz niedergeschlagen, und zeigte die davon erhaltene Menge des blauen Niederschlags Gran



Desselben versetzte ich die Austösung mit luftleerem stüßigen Alkali, wodurch Alaunerde in durchsichtisger gallertartiger Gestalt, ausgeschieden wurde, welche geglühet, I Gran wog. Aus der noch übrigen Flüßigkeit schied luftsaures Mineralalkali über der Wärme, noch eine geringe Menge lockere Erde, die geglühet kaum I Gran wog, und in der Prüfung durch Vitriolsäure, sich als Kalkerde, mit einer sehr geringen Menge Vittersalzerde vermischt, zu erkennen gab.

In 100 Theilen sind also enthalten:

| geglühete Riselerde                | 85 ½       |
|------------------------------------|------------|
| — Eisenerde                        | read Times |
| — Alaunerde                        | I -        |
| — Kalkerde mit etwas               |            |
| Bitersalzerde                      | <u> </u>   |
| Luft, Wasser und brennlicher Stoff | 11 -       |
|                                    |            |
|                                    | 98 1       |
| verloren                           | I 1        |
| -                                  |            |
|                                    | 100 -      |

Hieraus ergiebt sich, daß diese Steinart wes der zum Pechsteine, noch vielweniger aber zum Specksteine oder Serpentinsteine, gehöret, sondern daß sie als eine Abanderung des Feuersteins zu betrachten, und daher ins Rieselerdengeschlecht zu stellen ist. Wahrscheinlich gehört die unbedeutens de Spur von Bittersalzerde nicht zur Mischung des Steins selbst, sondern rührt nur von einges drungenen Theilchen des Muttergesteins her, als worin diese Erde, laut folgender Analyse, einen Bestandtheil ausmacht.

Dieses Muttergestein, oder die Erde, worin jene Steinart, als in einer Masse eingekerbet, vorkommt, hat eine helle weißgraue Farbe, ist mager, klebt stark an der Junge, und ist durch seine horizontale Risse in irreguläre Blätter gesspalten. Die eigenthümliche Schwere ist nur gezring, nämlich: 2080 = 1000 Wasser. In Wassering, nämlich: 2080 = 1000 Wasser. In Wassering, und unter Ausstoßung häusiger Luftbläszgen, ein. Durchs Zerreiben giebt diese Erde ein sehr lockeres Pulver, welches durchs Glühen 19 von hundert verliert, und dadurch eine röthliche Farbe erhält.

Die Zergliederung derselben stellte ich auf eben dieselbe Weise an, als ben vorgedachter Steinart erwähnt ist; daher ich die Erzählung derselben übergehe, und bloß das Resultat mitztheie, nach welchem die Bestandtheile, und deren

Berhaltniß im hundert, find:

| Geglühte     | Rieselerde     | 66 <b>r</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Eisenerde,     | . 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| autoriosos.  | Alaunerde      | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | Bittersalzerde | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Physical III | Ralferde       | $I = \frac{2}{4}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Luft         | nnd Wasser     | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |                | CHESTORISMONING STREET, STREET |



Ich halte dafür, daß diese Erds oder Steins art im Mineralspstem füglich als eine Abanderung des Trippels aufgeführt werden könne.

### IV.

Chemische Versuche über das Verhalten der Benzoesäure gegen Metalle und deren Kalke.

f. 1. Dbgleich die Lehre ber Salze ein Feld ist, das unsere fleißigen Scheidekunft= ler vorzüglich bearbeitet haben, so treffen wir boch noch manche obe Stellen an, und ftogen auf viele Sucken. Besonders ift unsere Kenntnig von den mittelsalzigen Berbindungen mancher Sauren. noch sehr mangelhaft, und hierunter gehören vors züglich die Bernftein: und Benzoefaure. Bon die= fer lettern fennen wir nur durch die Bemuhung des Brn Lichtenftein, ihr Berhalten gegen Ra= lien und Erden, allein ihre Bermandschaft zu dem: felben, und ihr Berhalten gegen Metalle wiffen wir noch nicht. Diese gude ju erganzen habe ich mich bemuht, und lege hier einen Theil meiner Bersuche vor, ich werde dann fortfahren und im Folgenden das Berhalten gegen Ras lien und Erden prufen, woben ich die Bermands schaft bestimmen, und die Eigenschaften der Reutralfalze genauer angeben werde, und julest Bersuche

suche über die Zerlegung der Benzoesäure durch dephlogistisirte Salzsäure, Salpetersäure, Brauns stein und Vitriolohl u. s. w. anstellen.

6. 2. Che ich aber die metallischen Berbin: dungen ber Saure beschreibe, muß ich erst das Berfahren erzählen, welches ich angewand habe, um sie zu bewerkstelligen, und dies war kurzlich folgendes: Ein Theil des fein getornten, gefeilten oder foliirten Matalls, oder deffen Ralf mur= de mit 2 Theilen Benzoefaure vermischt, und in einem hohen Buckerglase mit so viel heißem deftil= lirten Wasser übergossen, daß sich das Benzoesals auflöfte. Run fette ich die Mischung in ein marmes Sandbad, und erhielt sie 7 bis 8 Stunden im gelinden Rochen, woben das verdampfte Waffer immer wieder durch frisch hinzugeschüttetes erfett wurde. Alsdann goß ich es noch siedend auf ein Kiltrum von ungeleimten Conceptpapier, und fußte ben juruckgebliebenen Ralf oder Metall mit bestillirtem Baffer.

Cinen andern Weg konnte ich nicht einschlas gen, denn wenn die Mischung nicht kochend er: halten wurde; so krystallisirte sich das Benzoes falz, weil altes Wasser so wenig auflöst.

5. 3. Noch will ich fürzlich anführen, wie ich die Metallkalke bereitet hatte, um hernach nicht weitläuftig zu werden.

Goldfalk war aus der dephlogistisirten salzs sauren Austosung durch reines Pflanzenalkali nies dergeschlagen. Silberkalk aus der salpetersauren Austosung durch Mineralalkali. Platinakalk aus

der Auflösung in Königssäure durch mineralisches Laugenfalz. Einige Chemisten behaupten gwar. daß durch Mineralalkali keine Källung erfolgte. allein ich fann das Gegentheil versichern, nur ers folgte ber Niederschlag etwas spat, allein um eis nen reinen, Platinafalf ju erhalten, ift dies der beste Weg, benn sowol mineralisches als vegetas bilisches Alfali fällen ja, wie bekannt, die Plas tina nicht als Ralf, sondern als ein drenfaches Salz. Rupferkalt mar aus Rupfervitriol durch mineralisch Laugenfalz gefällt. Binffalfe mar auf die gewöhnliche Urt burch falciniren erhalten. Bleyfalt ebenfalls. Eisenkalt aus Eisenvitriol durch mineralisches Alkali. Quecksilberkalk aus Quecksilbersalpeter durch Pflanzenalkali. Digs muth aus Wismuthsalpeter durch Pflanzenalkali Binffalf durch bloges falciniren. Spiegglang= kalk durch Berpuffen des reinsten Spießglange Metalles mit Salpeter. Arfeniffalf war gewohns licher Weise Arsenik, der gang durchsichtig mar Braunfteinkalk aus gereinigtem Braunfteinvitriol durch Pflanzenalkali. Koboltkalk aus Roboltvis triol durch mineralisch Alkali. Nickelkalk aus Nickelvitriol durch mineralisch Laugenfalz. Aech= tes Wasserblen, Tungftein und Uranium habe ich noch nicht erhalten fonnen, baber mangeln auch noch die Bersuche hieruber.

Daß diese Kalke alle mit destillirtem Wasser zu wiederholten malen ausgekocht und gut ges getrocknetswaren, bedarf wohl kaum erwähnt zu werden.

Chem. 2(1111.1790.3, 2. St. to.

- 9. 4. Die Benzoesaure selbst war nach Hrn Posessor Greens Vorschlag, durch Auskochung des Benzoeharzes mit destillirtem Wasser und mineralischem Laugensalze und Zersezung durch Vitriolsäure bereitet, und durch öfteres Auslösen zu weißen silberfarbenen Krystallen gebracht.
- s. 5. Benzoesaures Gold. Die Benzoes säure greift das Gold im metallischen Zustande nicht an, wenn es aber verkalkt ist, wird es aufzgelöst, doch nur in geringer Menge. Die Aufzlösung schießt zu kleinen unregelmäßigen Krystalsten an, welche sich schwer in Wasser und fast gar nicht in Weingeiste auslösen. An der Luft bleiben sie unverändert, im Feuer aber versliegt die Säure, und wenn es stark genug ist, bleibt das Gold mestallisch zurück.
- f. 6. Benzoesaures Silber. Auf das metallische Silber wirft die Benzoesaure gar nicht, und auch das Verkalkte wird sehr wenig aufgelöst. Um besten aber wird eine Verbindung erhalen, wenn man benzoesaures Gewächslaugensalz in eine gesättigte Aussossung des Silbers in Salpeters säure tröpfelt, woben sogleich ein schwammigtes Pulver niederfällt, welches das benzoesaure Silber ist. In heissem Wasser lößt es sich leicht auf, fällt aber ben dem erkalten wieder nieder. Der Weingeist lößt selbst kochend sehr wenig davon auf, an der Luft bleibt es unverändert, aber von Sonnenstralen wird es braun gefärbt. Im Feuer versiegt die Säure, und es bleibt ein reines Silberkorn zurück.

- f. 7. Benzoesaure Platina. Platina wird von der Benzoesaure nicht angegriffen, die kalksförmige aber wird in geringer Menge aufgelöst. Diese Auslösung schießt zu gelblichen sternartigen Krystallen an, welche an der Luft unverändert bleisben, sich im Wasser schwer auslösen, und im Weinsgeist unauslöslich sind. Im Feuer versliegt ebensfalls die Säure, und die Platina bleibt als ein gelbes Pulver zurück.
- s. 8. Benzoesaures Rupfer. Die Benzoes säure wirkt nicht auf das metallische Aupfer, aber der Kalk wird leicht aufgelöst. Diese Ausschung sieht grünlich aus, schmeckt bitter und schießt zu kleinen spießigten Krystallen von dunkelgrüner Farbe an. Dies Salz ist sehr schwer auslöslich im Wasser, und Weingeist nimmt gar nichts auf davon. An der Luft bleiben die Krystallen troschen, und verwittern etwas. Durch milde und äxende Laugensalze wird es zersett, auch durch luftleere Kalks und Schwererde. Im Feuer bleibt der Rupferkalk rein zurück, und die Säure versssiegt.
- h. 9. Benzoesaures Zinn. Weder auf das metallische Zinn, noch auf dessen Kalk wirkt die Benzoesaure. Die Ausschung desselben aber in Königsäure wird durch benzoesaures Pflanzenlausgensalz zum Theil zersett, und der Niederschlag ist das benzoesaure Zinn, welches sich nur in koschendem Wasser auslöst, und von Weingeist gar nicht angegriffen wird. Im Feuer wird es zersett.



6. 10. Bengoesaures Bley. Das metallis sche Blen wird auf der Oberfläche etwas unscheinbar, wenn es lange mit Benzoefaure gefocht ift, und durch destillirtes Waffer mit hepatischer Luft geschwängert erhält die Auflösung eine schwärzliche Karbe, boch beträgt das Aufgelofte fehr wenig, und kann kaum durch ein anderes Mittel als gedach: tes empfindliche Reagens entdeckt werden. Der Blenkalk aber wird febr leicht aufgeloft, und diefe Auflösung, welche sußlicht schmeckt, schießt in alanzenden fehr weißen Arnstallen an, welche fehr locker, wie dunne Blatter, über einander liegen. In deftillirtem Waffer werden diese Arystallen leicht aufgelost, und auch im Weingeiste. Schwefelleber schlägt das Blen schwarz daraus nie= der, milde Laugenfalze und Erden weiß. Bi= triolfaure fallt einen Blepvitriol, und Salzfaure ein Hornblen baraus, die Benzoefaure steht alfo ienen Sauren in Rudficht der Bermandschaft ge= gen bas Blen nach. Un der Luft bleiben die Rry= stallen unverandert, im Feuer aber laffen fie die Saure fahren, und der Blepfalt bleibt juruch.

s. 11. Benzoesaures Eisen. Die Benzoesssäure wirkt auf das metallische Eisen, doch ist est eine äusserst geringe Menge, das sie auslöst. Das Berkalkte wird zwar besser aufgelöst, doch läste sich die Säure nicht ganz damit sättigen. Durcht gelindes Verdunsten erhält man gelbliche spatheartige Arnstallen von süslichem Geschmacke, sier bleiben an der Luft trocken und verwittern, und wenn sie alsdann wieder in destillirtem Wasser

aufges

aufgelöst werden, so fällt eine beträchtliche Mensge Sisenocker in Gestalt gelber Flocken nieder. Weingeist lößt dies Salz ebenfalls leicht auf, wosben sich auch Eisenkalk abscheidet. Galläpfelaufzuß färbt die Ausschlung schwarz, und Blutlauge schönes Blau daraus nieder. Laugensalze milde und äpende scheiden den Eisenkalk, so wie auch luftleere Kalk: und Schwererde eine Zerlegung bewirkt. Im Feuer verstüchtigt die Säure einen Theil Eisen, der übrige bleibt als Kalkzurück.

f. 12. Benzoesaures Quecksilber. Das mes tallische Quecksilber verliehrt nichts von seinem Ge= wichte, wenn es mit Bengoefaure gefocht wird, und auch Bitriols und Salgfaure fallen nichts aus dies fer Klukiafeit. Quecksilberkalt aber wird ziemlich schnell aufgelößt, doch läßt sich die Gaure nicht damit fåttigen. Durch gelindes verdunften erhalt man keine Arnstallen, sondern nur eine weiße sehr glanzende pulverichte Masse, welche an der Luft feine Beranderung erleidet. Im Beingeiste wird sie etwas aufgelogt, im Wasser aber sehr schwer. Milde Laugenfalze fallen den Queckfilber= falf daraus weiß, und Kalfwasser blaggelb nieder. Auch Vitriol: und Salzsaure zersetzen dies Salz, und Schwefelleber erregt einen dunkelschwarzen Riederschlag. Im offnen Keuer verfliegt dies Salz ohne etwas juruckzulaffen, in verschloffenen Gefaffen sublimirt es sich ben weniger Site, wenn diese aber etwas zu stark isi, so trennt sich die Saure und man findet das Quedfilber zum Theil

an dem obern Rande des Kölbchens in metallischer Gestalt.

Vielleicht ware dieses mit Nuten in der Arge

nenkunde zu gebrauchen?

Man kann es auch mit Quecksilber gesättigs ter erhalten, wenn man destillirtes Wasser, ausz gelößtes benzoesaures Pstanzenlaugensalz in eine gesättigte salpetersaure Quecksilberausidssung tros pfelt, den erhaltenen Niederschlag sammelt, und mit kaltem destillirten Wasser auswäscht.

- f. 13. Benzoesaurer Wismuth. Der mestallische Wismuth wird von der Benzoesaure nicht angegriffen, der Kalk aber leicht unter Ausbraussen. Die Auslösung giebt eine leichte Masse, die aus weißen krystallinischen Spießgen besteht. Under Luft bleibt dies Salz trocken, im Weingeiste lößt sich ein wenig auf, und von kochendem Wassser wird es leicht aufgenommen, es fällt aber ein Theil Kalk daraus nieder. Vitriols und Salzssäure zerseßen es, und im Feuer entweicht die Säure.
  - I. 14. Benzoesaurer Zink. Metallischer wird von der Benzoesaure wenig angegriffen, verskalker aber leicht aufgelößt, doch läßt sich die Saure nicht vollkommen damit sättigen. Die Austösung ist wasserhelle, schmeckt stygtisch süß, und liesert baumähnliche Arnstallen, die an der Luft verwittern, und im Weinstein und Wasser leicht aufgelößt werden. Laugensalze, luftleerer Kalk und Schwererde zersetzen dies Salz, und im Feuer versliegt die Säure.

6. 15. Bengoefaures Spiefglang. Die Benzoefaure logt das metallische Spießglanz nicht auf, das Berkalkte aber desto besser. Die Auflösung liefert eigentlich keine Kryftallen, sondern nur eine blattrigte weiße Maffe, welche sich leicht im Waffer und Weingeiste auflößt, sowohl milde als atende Laugenfalze fällen ben Spiefiglanzkalk baraus weiß, welches auch durch luftleere Kalk: und Schwererde bewirft wird. Schwefelleber ichlagt einen blaggelben Spiegglanzschwefel daraus'nie= der, welches wahrscheinlich vom Ueberschuß der Saure des benzoesauren Spießglanzes ruhrt, welde nebst dem reinen Schwefel pracipitirt, wos burch der hernach niederfallende Spiefglangschwes fel verdunnt und heller gemacht wird. An der Luft bleibt bas Salz trocken, und im Reuer wird es zerfett. Wenn man in die Auflösung biefes Salzes reine Salzfäure tropfelt, so fallt die reine Benzoefaure fast frustallinisch nieder, ein Beweiß. daß das benzoefaure Spießglanz leichter im Baffer auflöslich ift, als die reine Benzoefaure, und die Verwandschaft des Spießglanzes zur Salzfaure ift starker, als zur Benzoefaure.

g. 16. Benzoesaures Braunstein. Auf den metallischen hat die Benzoesaure keine Wirkung, der schwarze Kalk wird erwas aufgelößt, aber am besten wird der aus Säure gefällte weiße (phlozgistizirte) Kalk aufgelößt. Diese Auslösung sieht braunroth aus, und schweckt sehr süß. Durch gelindes Verdunsten erhält man kleine schuppigte Krystallen, welche sich leicht im Wasser, schwerer

aber im Weingeiste auslösen. Laugenfalze und lufts leere Kalk: und Schwererde schlagen den metallisschen Kalk daraus nieder. Un der Luft bleiben die Krystallen unverändert, und im Feuer bleibt ein brauner Kalk zurück, und das Salz steigt blens dend weiß auf.

- h., 17. Benzoesaurer Nickel. Metallischer wird von der Benzoesaure gar nicht angegriffen, verkalkter aber wird etwas aufgelößt. Die Aufslösung sieht blaßgrün aus, und liefert keine Arnstallen, sondern nur eine blättrige Masse, die an der Luft verwittert. In destillirtem Wasser lößt sich dieses Salz leicht auf, und zum Theil auch im Weingeiste. Lackmustinktur wird von dieser Aufslösung geröthet, und Laugensalze auch luftleere Ralk: und Schwererde zersegen sie. Im Feuer verstiegt die Säure.
- s. 18. Benzoesaurer Arsenik. Der metals lische Arsenik wird zwar von der Benzoesaure ansgegriffen, aber doch sehr langsam, allein desto ges schwinder lößt sich der weiße Kalk auf, und liesert damit ein Salz, das sich wie lauter Federbüsche krystallisit, deren Federn sehr lang und sein zusgespist sind, die Arystallisation nimmt sich am vorzüglichsten unter allen benzoinischen Mittelsalzen aus. Der Geschmak dieses Salzes ist offensbar sauer und etwas stechend, an der Luft verliehrt es das Arystallisationswasser, und verwittert etzwas, in destillirtem heißen Wasser lößt es sich gut auf, schießt aber ben dem Erkalten wieder an. Weder milde noch ätzende Laugensalze schlagen aus



aus diesem Salze etwas nieder, durch Schwesels leber aber wird ein Niederschlag bewirkt, der gelsber Arsenif ist. In mäßigem Feuer sublimirt sich das Salz in Gestalt einer Wolle, in stärkern Feuer aber wird diese Verbindung zestöhrt.

- s. 19. Benzoesaurer Robolt. Auf dem mestallischen Robolt wirkt die Benzoesäure nicht, und auch der Kalk wird nur in geringer Menge aufgeslößt. Diese Aussösung liesert Krystallen, welche sich fast gar nicht der Figur nach von reinem Benzzoesalze unterscheiden, aber doch sondert aus der Aussösung derselben in destillirtem Wasser, das Psianzenalkali etwas Metallkalk ab.
  - s. 20. Die metallischen Mittelfalze der reisnen Benzoesäure (s. 5 bis 19.) unterscheiden sich wesentlich von allen andern Salzverbindungen, folglich ist die reine Benzoesäure eine eigenthumsliche Säure. Analogisch können wir vermuthen, daß ihre Basis die allgemeine Pflanzensäure sep, allein, um es zu behaupten, sehlen noch viele entscheidende Bersuche.

Die Benzoesäure verpufft mit Salpeter, dies beweißt ihren Brennstoff, und es ist mir wahrescheinlich, daß vielleicht die Menge desselben verwursachet, daß sie so wenig auf regulinische Metalle wirft, von andern Säuren ist dies wenigstens bekannt, z. B. von der Salzsäure, die nur das Gold im entbrennbarem Zustande auslöset, u. s. w.

s. 21. Wenn man in die Auflösung des benzoesauren Silbers eine Aupferplatte hängt; so wird das Silber metallisch gefällt, und das Au-

pfer aufgelößt. Allerdings scheint es sonderbar, daß die Benzoesaure, die nicht auf das metallische Rupfer wirkt, es hier auflost, und das Gilber fallen läßt; — allein ben genauerer Ueberlegung wird es wahrscheinlich, daß der Gilberfalf die vorzügliche Rolle spielt, indem er eine stärkere Deigung zum Brennftoffe hat, als ber Rupferfalf, und hier durch doppelte Krafte das erfolgt, was fonst nicht geschieht. Hieraus kann man auch vermuthen, daß die Ordnung, in welcher sich die Metalle gewöhnlicher Beife aus den Gauren nie= berschlagen, auch hier die nehmliche fen. Gerne hatte ich die Verwandschaft der metallischen Ralke gur Bengoefaure bestimmt, allein es fanden sich fo viele Schwierigkeiten, und ich habe noch fein Resultat erhalten, wofur ich mich verburgen fonn= te, und ich verspare es deswegen bis in die Folge.

Troinmsdorf, Apotheker zu Erfurth.

### V

Etwas über die Untersuchung des wesentlichen Chinasalzes; vom Hrn Apoth. Hosmann in Leer.

Da nebst andern Chemisten auch der Herr D. Hermbstädt die Verfertigung des wesentlischen Chinasalzes bereits behandelt hat; so darf ich diese, als bekannt, voraussetzen.

Zufällig



Bufallig traf ich Dieses Salz in einer ansehnlis lichen Portion Chinaertraft an. Um diefes Galg felbst zu kennen, sammelte ich so viel, als ich das von erhalten konnte, zusammen, und brachte es nach wiederholtem Auflosen und Arnstallisation so weit, daß es ziemlich weiß aussahe. Im Wasser logte sich dieses Salz sehr leicht auf. Tropfelte man zu einer solchen Auflösung luftgesäuertes fluchtiges Laugenfalz; so entstand ein Riederschlag. der abgefüßt und getrocknet, fich in Salpeterfaure auflosen, und aus der Auflosung wiederum durch Die Vitriolfaure jum Gips prazipitiren ließ. Gi= nige Gran dieses Salzes, in einem silbernen loffel ubers Feuer gehalten, blabeten fich auf, wurden Anfangs schwärzlich, grau, und zulett weiß; sie hatten ihre Saure verlohren, und der juruckges bliebene Korper reagirte gleichfalls auf Kalferde. Aus diesem eben angeführten Bersuche glaube ich mich also berechtiget, dieses Chinasalz mit andern Chemiften fur ein, aus Pflanzensaure und Ralf= erde jusammengesettes Salz zu halten. Es war mir aber nun noch zu wiffen ubrig, zu welcher Art der bekannten Pflanzenfaure ich diese Saure gab= Ien sollte.

Der Herr Doct. Hermbstådt (chemisch. Annal. 1785. 1. B. 2. St. 118. S.) hålt dasür, daß es vermuthlich die Weinsteinsäure sen. Weil ich aber dieses Salz so leicht auslösbar fand; so zweisle ich boch etwas an dieser Vermuthung. Ich tröpfelte daher in eine Auslösung dieses Salzes einige Tropfen einer geschwächten Vitriolsäure; und da ich einen

einen Riederschlag bemerkte, sette ich die Fallung durch Bitriolfaure so lange fort, als ein Rieders schlag erfolgte. Als ich nun die, etwa überflußig hinzugekommene, Bitriolfaure burch etwas frifc hinzugesette Chinasalzaufibsung hinwegzunehmen versucht hatte; so sonderte ich die fammtliche Flusfigfeit von dem Prazipitate ab, und brachte fie durch gelindes Abdampfen zur Krystallisation. Die Arnstallen waren übereinander, fast rauten: formig angeschossen. Da nun die Buckersaure auf bem naffen Wege, durch die Vitriolfaure nicht kann zerlegt werden; so ist biese Saure nun auch feine Zuckersaure. Auch ift fie feine Weinstein: faure: denn eine Auflösung dieses Salzes in Dis gestivfalzauflosung getropfelt, zeugt keinen Weine steinrahm. Auch als Zitronenfäure fann ich sie nicht betrachten: denn sie bildet ja mit der Kalf: erde ein leicht auflösliches frnstallisirbares Salz Und ob diese Chinafaure gleich mit allen dren 211= falien unkryftallifirbare Salzmischungen liefert; so schieget doch die Saure für sich leicht ju Rrys stallen an, und unterscheidet sich auch hier von der Apfelsaure. Ob ich gleich nun diese Saure für eine Bewachsfaure ju erfennen berechtiget bin; so unterscheidet sie sich boch in etwas von den biss ber bekannten Pflanzenfauren. '36 habe es ver= fucht, fie mit Salpeterfaure ju entbrennbaren, um sie in Buckersaure umzuschaffen. 3ch erhielt aber ein frumlichtes Galz, welches noch nicht auf Kalkerde als Zuckersäure reagirte. 3ch glaube aber, daß ich diese Saure eben so gewiß, ale an=

dre

dre Pflanzensäuren, in Zuckersäure würde umgesschaffen haben, wenn ich davon Vorrath gehabt hätte, um die Dephlogistissirung hinlänglich fortssetzen zu können.

#### VI.

Chemische Untersuchung des Indigo's.

ment oder Saxmehl, das in Ost= und West=
Indien aus der daselbst sehr häusig wachsenden Amill und Indigpstanze (Indigosera tinctoriat.)
bereitet wird. \*) Man erhält im Handel verschies dene Sorten, die sowohl in Absicht des Pigments, als auch des äußeren Ansehens sehr verschieden sind; dar beste ist schwarzblau, spielt auf den Nasgel gerieben, in's Rupserfarbige, und ist so leicht, daß er auf dem Wasser schwimmt, ist weder aussen noch im Bruche weiß beschlagen, welches sonst von vielen als ein besonderes Zeichen der Güte angesehen wird.

Nach folgenden damit angestellten Versuchen, habe ich gefunden, daß allem mir vorgekommenen Indigo, Substanzen bengemischt sind, die nicht wesentlich zu seiner Mischung gehören können, sondern ihm entweder ben der Vereitung mit Fleiß zugesetzt sind, oder zufällig annoch ankleben mussen.

<sup>\*</sup> Description de l'indigotier par Mr. Marchand in bem Num. de l'acad. roy. des sc., de Paris 1718.

Indigo, zart gerieben, kochte ich in einer porzellan Schale mit genugsamen destillirten Wasser eine Zeitlang, ließ es alsdann ruhig stehen, und erhielt aus dem abgegossenen Wasser 0,14 Theile, eines braunen Extractivstoff.

Diesen Rucktand, getrocknet, behandelte ich mit höchstrektisszirtem Weingeiste auf ähnliche Art, und erhielt aus selbigem 0,08 Theile eines zähen Harzes.

Wurde er mit Vitriolather auf gleiche Art behandelt; so erhielt ich ein gleiches Harz, wels ches sich aber nicht in eine Masse bringen ließ, getrocknet pulvericht! blieb, übrigens aber alle Eigenschaften eines Parzes hatte, es betrug 0,04 Theile.

Durch das Digeriren mit destillirtem [Essig, erhielt ich aus diesem geriebenen Indigo 0,44 Theile Kalkerde.

Mit einer Salzsäure behandelt werden noch 0,16 Theile Eisen abgesondert.

Das flüchtige Laugensalz schied 0,12 Theile

Rupfer aus.

Der jest übriggebliebene Rückstand sah schwarz aus: zeigte aber das allerschönste Blaue, so bald er verdünnt wurde, und ist lediglich der reine Indig; welcher in den besten verzkäuslichen Indigo, selten mehr den 0,44 Theile ausmacht.

Diese vorhergehenden ausgeschiedene Subs Kanzen schreibt man gewiß mit Unrecht dem Indigo felbst zu, felbige muffen nothwendig erst ben der Bereitung hinzugekommen fenn. —

Dieser reine Indigo wurde weder vom Wasser, Weinstein, Aether, atherischen Dehlen, Phossphorsaure, Salzsäure, Essigsäure, Aepfelsäure, Weinsteinsäure, noch durch die milden feuerbesständigen, noch flüchtigen Laugensalze in etwas verändert.

Die dephlogistisirte Salzsäure zerstörte hin= gegen seine Farben ganzlich; ein gleiches bewirkte die rauchende Salpezersänre.

Mit Wasser zu einem Bren angerührt geht er geradesweges in die Fäulniß, woben er aber, weil er derselben nicht zu lange ausgesetzt wird, seine schöne Farbe behält: Für die Blaufärberen ist auch dieses das gewöhnlichste Aufschliesfungs-mittel.

Reine concentrirte Vitriolsaure lößt diesen reisnen Indig mit Erhipen und Brausen baldigst auf; auch die Austosung stößt erstickende Schwefeldunste aus; diese Austosung sieht schwärzlich aus, erhält aber, mit Wasser verdunnt, ihre blaue Farbe wieder.

Berdünnte Vitriolsäure lößt von einem Indig nichts auf.

Milde Laugensalze sonderten aus der verdünnsten vitriolsauren Indigoaussösung einen blauen Phlogiston Riederschlag ab, der in Säuren aufs 1881ich war.

Hochrektifizirter Weingeist schied einen ahnlis den

chen Niederschlag aus dieser Auflösung, welcher getrocknet aber eine schmutige Farbe hatte.

Eisenvitriol bewirkte einen ganz dunkelblaues Pracipitat, welcher zur Wasserfarbe gut gebraucht werden konnte.

Alaun erregte einen hellblauen Niederschlag; ein gleiches bewirkte das Glaubersalz.

Ein Theil der mit Wasser verdünnten vitriols sauren Indigo: Aussching, der etwa 6 Wachen der frenen Luft ausgesetzt, ruhig gestanden hatte, setzte ein braunes Pulver ab, woben die blaue Farbe gänzlich verschwunden war.

Um die Bestandtheile dieses reinen Indigo's genauer kennen zu lernen, unterwarf ich selbigen eis ner trocknen Destillation; es ging zuerst wenig süß: licht schmeckendes Wasser über; welches nachdem es etliche Tage gestanden hatte, schleimigt wurde, und in die Fäulniß ging, nachdem ich serner mit der Feuerverstärkung fortsuhr, erhielt ich 0,048 sixe Luft, 0,12 slüchtigen alkalischen Geist, 0,22 Theile schwarzes ganz zähes empureumatisches Dehl, 0,28 brennbaye Luft, und 0,12 Theile eines weißen blätterartigen Sublimats, der äusserst locker anzusühlen war.

Nachdem ich die Retorten zerschlug, fand ich eine ganz lockere, schwammigte aschgraue Kohle, welche 0,23 Th. betrug; die Rohle war äusserst schwer einzuäschern, wurde ganz schwarzblau und betrug 0,084 des verbrauchbar reinen Indigo's; der Magnet zog 0,13 Theile Eisen aus. Aus dem Ueberreste ward 0,24 phosphorsaure Kalkerde ab

gesonder



gesondert, woben der Rückstand mit Thon und Kieselerde bestand. Fixes Laugensalz habe ich nicht entdecken können.

### VII.

Vermischte chemische Bemerkungen aus Briefen an den Herausgeber.

Vom Hrn Hof. Nath Herrmann in Cathrinenburg.

Die Gilberlieferung von den kolywanischen Bergwerken, welche schon bis au 400 Dub herabsant, fångt nun unter dem neuen Oberbes fehlshaber Sen Staatsrath von Ratichka von Jahr ju Jahr an, fehr ju fteigen. 3m 3. 1785 lieferte er 600, im J. 1786 über 750, im J. 1787 gegen 800, im J. 1788 gegen 900, und für dieses 1789. J. sind roo Pud unterweges, welche ohngefehr 30 Pud feines Gold enthalten werden. Auch die nertschinsfischen Bergwerke kommen unter der Oberbirektion des Rapferl. Rabinets wieder in bessere Aufnahme. Man erwartet dies fes Jahr von daher gegen 500 Pud bergfeines Gilber, welches über 5 Dud Gold enthalten wird. Rechnet man den Abgang ben der Scheidung und das Gold vom Silber hinweg, so wied die Liefes rung diefer edlen Metalle fur gegenwärtiges Sabr Chem. 2(nn. 1790, 25.2. St. 10.



über 1400 feines Silber und 35 Pud feines Gold betragen; das macht über 100,000 Mark fein Silber, und über 2500 Mark fein Gold nach köls nischem Sewichte. Der Werth bender zusammen beträgt nach dem hiesigen Münzsuß gegen 2 Mils lionen Rubel. —

Mir ist fürzlich aus den altaischen Gebirgen eine seltene Malachit Arystallisation vorgekommen. Es sind 4seitige Säulen, an den Enden entweder glatt abgeschnitten, oder aber in regelmäßigen auch 4seitigen Phramiden gebildet. Ihre Größe ist manchmahl so beträchtlich, daß sie fast einen Zoll in der Länge und einen halben Zoll in der Dicke betragen. Ein dergleichen Arystall hatte ein 4seitiges Prisma und an benden Enden regelsmäßige Phramiden. Von außen haben sie einen schönen sammetähnlichen Glanz, wie Sammeterze, inwendig aber sind sie im Bruche glatt und fast etwas glasig. Die Farbe ist dunkel grasgrün. Sie sinden sich ohne, und mit krystallisirtem Aupsferblau und weißen Bleyspahte.

## Vom Hen R. Kirwan in Dublin.

Juker einigen Untersuchungen über die verschies denen Schweren des Wassers, nach den versschiedenen Graden der Hitze, und über die Steinstohlen und ihre Flotze habe ich mich zeither mit einer Abhandlung über die Regeln beschäftigt, nach welchem man in der Naturkunde und Chemie philos

philosophiren sollte. - Br. Bedboes hat eine neue Auflage von Mayow's Werken besorgt: in feinen Roten behauptet er, daß er die dephlogis ftisirte Luft entbeckt habe: bagegen lagt Br. Beigel, Jenem mehr Gerechtigkeit wiederfah: ren. - Br. Dr. Prieftlen hat uns die Sofs nung gegeben, aus den 6 Banden feiner Berfuche uns felbst einen Auszug zu liefern, und darin alles dasjenige zu berichtigen, was die Renheit feines Gegenstandes Ihm vormahls aus einem unrechten Gesichtspunfte ansehen machte. - Br. Dr. Auftin der einer unfrer vorzüglichften Ches miften, und eben fo bescheiden, als scharffinnig und genau ift, hat uns zeither schon viele schätz bare Untersuchungen geliefert; und die Chemie hat, ben seinem unermudeten Bleife, noch viel Aufklärung von ihm zu erwarten. — Ich halte es noch immer dafur, daß die Salpeterfaure, welche man ben der Verbrennung der entzund= baren und Lebens: Luft erhalt, von der Gegenwark von etwas Stickluft obhange, obgleich hen Drieftlen das Gegentheil mahrscheinlicher bunft.

Vom Hrn Prof. Haequet, in Lemberg.

Man hat anjett benm Salzwerke zu Hall in Tivol angefangen, Salmiak zu fabriciren, wie auch in eben dem Lande die häusige, dort einbrechende Blende statt Galmen zum Messingmachen genutzt. Man soll auch den Zink statt Zinn mit Vortheil benutzen; wie aber, weis ich noch

E 2 nicht, —



nicht. — Ben meinen letten Untersuchungen, habe ich in einigen Gifengruben an dem Borge= birge der Karpathen in dem Saalbander der dors tigen Mergelerzgange braunen Bernftein gefunden, der in meift verdruckten Bierecken vorfommt. Un einem ganz wohl erhaltenen Rryftalle habe ich durch den Goneometer die Rlachen 75: 105 gefun: den. Was mag die Ursach dieser Arnstallisation fenn? vielleicht das Geefalz, welches in der Begend eben nicht fehr felten ift; doch merft man solches nicht daran: chemische Untersuchungen darüber habe ich noch nicht anstellen können. Da der Bernstein sich nur in Seegegenden, ober da wo doch einmal die See war; und der Asphalt oder das Erdpech fich ebenfalls nur in folchen Ges genden findet; sollte vielleicht nicht wohl ersterer ein, durche Meerwasser oder Salgfaure entstelltes Erdpech fenn? und sollte wohl dieses Peche, oder Berg. Deht nicht blos animalisch senn, nehmlich von verwesten Fischen, (als z. B. von Wallfischen) entstehen, welche oft ju mehreren Studen in einer Gegend burch Zufall haben begraben werden fon= nen; deren Dehl aber auf einem ledigen Grunde nicht hat durchdringen konnen, und alfo in der Kolge wieder, aber verandert, jum Vorschein gefommen ift.

# Vom Hrn Prof. Winterl in Peff.

Die Entdeckung bes Hrn Bindheim, den Braunstein auf dem naffen Wege herzustel

len, wovon Sie mir das Resultat gütigst mittheilzten, hat etwas, ähnliches mit einem von meinen Bersuchen. Auf einer hiesigen Eisenhütte wurde ein König ausgeschmolzen, der dem härtesten Stahle gleich zu sepn schien; davon wurde miretwas zur Untersuchung gegeben: ich versuchte es in Salpetersäure aufzulösen, wozu ich es in warzmen Sand setze. Inzwischen verunglückte das Gefäß, und das Flüßige lief durch den Spalt aus; an der Oberstäche aber blieben viele Krysstallen sitzen, die Braunsteinkönig waren.

Wenn man Gifen in Mineralwäßern mit ber Blutlauge entdecken will, muß man erft dafür forgen, daß man es in Gifenkalk verkehre, wels ches am besten durch ofteres Erwarmen und Ab= fühlen an der freven Luft angeht; denn eine Auflosung vom Eisenfalke macht schon durch den ersten Tropfen in der gefäuerten Blutlauge ein blaues Pracipitat; aber ben Bitriol muß fie in betracht= licher Menge jugegoffen werden: erst erscheint ein weißer, benn ein gruner Diederschlag, und endlich erst ein blauer, da inzwischen die ersteren zwen wiederum in der überflußigen Gaure aufge= lößt sind. Tropft man in diese abgehellte saure Klugigkeit Pottaschenaufidsung, so fallt erft Ber= linerblau, denn ein grunes, und zulest ein gel= bes Pulver. Das erste ift in Sauren nicht weiter auflößlich, das zwente giebt mit Saure eine gleiche Flußigkeit, wie jene war, aus der alle 3 Praci= vitate entstanden, und bas zte eine abuliche, aus £ 3 welchet

welcher jedoch sich kein blau mehr, sondern nur etwas grün durch behutsameingetropfte Pottaschen=austösung fällen läßt; dieses geht nun so weiter fort, bis alles in Blau und Eisen zerlegt ist. Diese Eigenschaften vorausgesetz läßt sich nicht erwarten, daß eine kleine Menge Bitriol entdeckt, noch weniger aber, daß sie bestimmt werden könne.

# Vom Hrn Hofapotheker Mückert in Ingelfingen.

Hr. Thorfpeden erwähnte in den Annalen ohnlangst eines Bersuches, den er ben Bes reitung des Spießglanzschwefels zur Erlangung einer lebhafteren Karbe angestellet habe. Er nahm nehmlich ftatt der Bitriolfaure, ju ber Pras cipitirung desselbigen Salpeterfaure; und der Ers folg schien seinem Wunsche zu entsprechen. er nun Bestätigung feiner Beobachtung wunschet, fo kann ich folche aus vielfältiger Erfahrung leis ften; da ich jahrlich ansehnliche Quantitaten hievon verfertige, und einstens, aus Mangel an hinreichender Menge Bitriolfaure, mich folder gur Vollendung ber Pracipitation bedienen mußte; wodurch ich, da sich dieses Pracipitat vor den andern an Schönheit der Farbe auszeichnete, jur Benbehaltung dieses zufälligerweise entdeckten Handgriffes, bewogen wurde; so ergreife ich mit Bergnugen diese Gelegenheit, jener Erfahrung benzustimmen; bemerke aber hieben, daß die Farbe

Farbe des Produktes vorzüglich von der Güte des rohen Spiesglanzes abhänge; denn ich habe mehrs mahls erfahren, daß ben einer und der nemlichen Verfahrungsart, dennoch die Farbe des Spieszglanzschwefels äußerst verschieden ausfallen könne, und daß diese Verschiedenheit von nichts anders, als von der mehr oder minderen Menge des, in dem rohen Spießglanze befindlichen Schwefels herrühre. Es ist daher nothig ben Vereitung dieses Artikels im Großen, zuvor Versuche anzusstellen, um sich mit der Veschaffenheit des Spieszglanzes sowohl als der Pottasche, bekannt zu machen: eine Vermehrung oder Verminderung des Schwefels ersest dann alles.

Nach Hrn Dr. Doll füß's Methode, erhielt ich sehr schönen Goldschwefel; und da hier die abzgegossene Flüßigkeit neben der minder volumindz seren Bereitungsart, statt des vitriolisirten Beinzsteins, ein sehr schönes Polychrestsalz (geschwezfelte Pottasche) gewähret, so ziehe ich sie der oben berührten Art auf dem nassen Wege, vor.



# Austüge

aus den Schriften der Königlichen Gesellschaft der Aerzte zu Paris, für das Jahr 1782 \*).

### VIII,

Tingry Zerlegung einiger Schoten= gewächse \*\*)

ster Abschnitt. Vom Sammehl der antisfors butischen Pflanzen.

33. Frünes Saxmehl enthält nach dem jüngern Rouelle zwen verschiedene Bestandtheile, einen harzigen Färbestoff, der nichts als Säure giebt, und einen organischen Stoff, der, wenn er vom erstern getrennt ist, nur stücktiges Laugensalz giebt.

Da die antiskorbutischen Gewächse in den Produkten ihrer Destillation so sehr von andern abweichen, so unternahm ich eine Scheidung des harzigen Färbestoffs, so langweilig und verdrüßelich diese Arbeit auch war, durch Weingeist, und destillirte jeden Theil für sich ben trockenem Feuer.

84.

<sup>\*)</sup> E. dem. Annal, J. 1790. St. 8. S. 244.

Paris. Vol. 5. S. 341 - 414.

- 84. Bey dem Satzmehle des Merrettichs gesbrauchte ich blokes Wasser, weil es mir schon genug zeigte, in wie weit es von der Natur eines Stärfemehls sey, und was für ein Unterschied zwischen dem ersten und zweyten Statt habe.
- 1) Das erste ist sehr weis und sehr sanft; das zweyte graulicht, und nicht so sanft.
- 2) Das erste macht mit kochendem Wasser einen Kleister von der besten Art; das zwente giebt einen festeren mehr grauen Kleister.
- 3) Das erste giebt ben der Destillation im troks kenen Feuer nur Saure; sie ist sehr durchdringend und von dem Dehle, das sie in sich aufgelöst hat, roth; auch gehen zugleich einige Tropfen Dehl über. Es fand sich kein Mittelsalz; der Rückstand war schwammig, und wog den dritten Theil von dem, was zum Versuche genommen war.

Das zwente giebt ben einer ähnlichen Zerles gung, Säure, dickeres Dehl, und wenig Feuchs tigkeit, welche Mittelsalz in sich aufgelößt hat; die rückständige Kohle ist auch schwerer und nicht so schwammig, als von dem ersten.

Der Unterschied zwischen benden außert sich also in der Faebe, und in dem Mittelsalze, welches

das zwente ben der Destillation giebt.

So ist also dieses Sammehl und was davon noch in der Pflanze bleibt, eine reiche Quelle der Säure, welche die Meerrettichwurzeln ben der Destillation geben.

84. Die geschiedenen Theile der übrigen grus nen Sammehle zeigen eine genaue Uebereinstims # 5 mung

erhaltenen Sagmehls und seiner benden geschiedenen Bestandtheile angiebt. und dickes Dehl. Hier ift die Cabelle, welche die Menge des aus zwen Pfund Saftes Saure und vieles ziemlich bunnes Dehl, ber organische Theil nur fluchtiges Laugensalg mung mit denen, welche Rouelle untersucht hat. Der harzige garbestoff giebt

| Löffelkrautblätter.     | Wasserfresseblätter. | Meerrettichwurzeln. | Meervettichblätter. | Ramen der Pflanzen, Menge des trockenen Menge des grünen Menge<br>von welchen der Saft Saxmehls. Färbestoffs im sche<br>war. Loth Du. Gran Gran. Loth |
|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10                      | 42                   | ы                   | H                   | Menge des<br>Sahmehl<br>Loth Du.                                                                                                                      |
| ยง                      | ю                    | ***                 | w <sub>i</sub>      | bes tr<br>mehls.                                                                                                                                      |
| (4)<br>(4)              | 7                    | "                   | طاس                 | octenen!                                                                                                                                              |
| 10<br>80<br>80<br>Meler | 193                  | N                   | 433                 | Renge des grünen Färbestoffs im Sarbestoffs im Sran.                                                                                                  |
| 40                      |                      |                     | H                   | Menge<br>fcen<br>Say                                                                                                                                  |
| es                      | imi                  | 0                   | **                  | n de                                                                                                                                                  |
| and and                 | 493                  | ,                   | 1712                | s organiz<br>Theils im<br>fle. Gran                                                                                                                   |



#### Bemerkungen.

85. Aus dieser Tabelle erhellet, daß die Satz mehle, welche einen Färbestoff enthalten, den das Wasser zum Theil entziehen kann, wie das Satzmehl von Wasserkresse, auch mit Weingeist viel mehr gaben, und daß sich die Scheidung, welche das Wasser zum Theil ibewirkt, nur auf den geringen Widerstand des organischen Theils, der ihn in sich schließt, gründer.

Dieser Versuch mit dem Saymehle der antisserbutischen Gewächse schien mir hinlänglich; er stellt nichts wirklich neues dar, als in der versschiedenen Menge ihrer Produkte, und darin, daß das Wasser auf einige wirkt, auf andere nicht. Es ist wahrscheinlich, daß das Saymehl aller Pflanzen, wenn man sie vor ihrer Zeitigung sammlet, eben so vom Wasser fortgeschwemmt würde, weil der Theil, der den Färbestoff in sich schließt, nicht genug widerstehen würde; denn das, was man ben dem Saymehle der Wasserskreise wahrnimmt, kommt nur von der Feinheit dieses Theils.

6ter Abschnitt. Blatter und Wurzeln von antistorbutischen Gewächsen, zuerst mit Wasser, dann mit Weingeist behandelt.

86. Es war nicht zu vermuthen, daß das Wasser alle vereinigte Stoffe aus den Pflanzen ausziehen konnte; schon die grüne Farbe, welche die Pflanzen nach dem Kochen mit Wasser behalten, zeigte

konnte ich die Menge bes Extraftivstoffs, welchen die Pflanzen ben wiederhohltem Abund wieder getrocknet waren unnut; ich suchte nur bas Gewicht ber Pflanzen zu bestimmen, nachdem sie abgekocht Geistes und ihres Extrafte icon unterrichtet war, fo war mir das Produkt des Abkochens kochen von fich geben, bester bestimmen. Da ich nun über die Ratur ihres herschenden welchen der Saft icon ausgedrückt war; ich mablte aber lieber frische baju, denn fo zeigte bas Gegentheil; ich batte jum Abkoden folde Pflanzen nehmen konnen, aus S

gant ericopft waren; nun wurden fie wieder getrodnet und gewogen, und fo bas Gewicht deffen bestimmt, mas in den Weingeift übergegangen mar; bier ift die Labelle darüber. 87. Alsbenn wurden sie mit Weingeift angegossen, und das so oft nach einander, bis fie

| Meerrettich.<br>Wasserferfe.<br>Lösselfrant. | ·                         | Ramen der Pflanzen. Shree Theile. Berlohren durch Rochen Werlohren |
|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Blätter.                                     |                           | Ihres Theils.                                                      |
| DH70                                         | koth. Du.                 | Berlohren durch                                                    |
| 47 4                                         | gieß<br>Gran. Loth.       | Rochen Werle                                                       |
|                                              | Gran. Loth. Quentd. Gran. | hren durch                                                         |
| 13 V7                                        | geist.<br>Gran-           | Aus                                                                |



88. Rachdem biese Pflanzen so burch bende Flüßigkeiten erschöpft waren, so wurden Effe noch einmahl zerlegt, um die Ratur der Theile zu kennen, die gleichsam ihr Gerippe ausmachen; hier ist der Erfolg:

|                          |                  |                                                       |                                                                             | Meerrettichblatter.            | Ramen der Pffanzen.                                                               |
|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| NB. Das Dehl wiegtnachb. | erhält. In allem | gensalze. 3) Flüchtiges Laugenfalz in Fleinen Spißen. | 2) Deblichte Flüßigkeit mit Mittelfalz und inberwier gendem flüchtigem Lau- | 1) Füßigkeit mit Mittelfalg. 2 | Namen der Pflanzen. Produkte der Destilla- Menge der Prod. Produkte nach ber Reis |
| 4                        | 3 300            | 10 33                                                 |                                                                             | Quentc. Gran.                  | Menge ber Prod.                                                                   |
|                          |                  | dert, also shngesähr 463 Stran Laugensalz ents        | Geift, der zu seiner Satz<br>tigung E leith Saure fors                      | Gran, nigung auf Bople's Art.  | Produkte nach ber 9                                                               |

| 334                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
|                                                                           | Blatter von 1 Wasser.                                                                                                                                                                              | Meerrettich: 2)<br>wurzel. 4)                                                                                                                                                          | Mamen der perapen. |  |
| NB. Das Dehl wog, nachdem es geschieden war,                              | Blatter von 1) Elkakig langenhafter Geift mit wenigem Mittelsalze.<br>Wasser- 2) Schwarzes Dehl von mittlerer Dicke.<br>3) Einige Arpstallen vom flücht. Laugensalze, in Körnern.<br>4) Die Kohle. | Meerrettich: 2) Ben skirkerem Feuer mit der Saure ein wenig Mittelsalz wurzel. 4) Koble, die nicht entstellt is. In allem Abgang NB. Das Dehl wiegt, nachdem es geschieden ist, 35 Gr. |                    |  |
| * W,                                                                      | " " Int Int                                                                                                                                                                                        | " " " " " B                                                                                                                                                                            |                    |  |
| 1455                                                                      | 3 2 5 ±                                                                                                                                                                                            | 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                               | Sewicht.           |  |
| tigungerforder:<br>te, also 20 Gr.<br>flüchtiges Lau-<br>gensalz enthätt. | Laugenhafte<br>Feuchtigkeit,<br>welche 1½ On.<br>Saure zur Sätz                                                                                                                                    | Cin schwach laugenhafter Seift, der schon won 6 Tropfen Saure gesättigt wird, und also ungefähr 13 Gr. Laugensalz ente                                                                 | n & #              |  |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                    |  |

| v v                                                                                                   |                                   |                                                                                                   |                                                                                                | 335                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                       | w                                 | Vöffelkraut.                                                                                      |                                                                                                | Ramen der<br>Pflanzen.                   |
| NB. Das Dehl ift nach der Scheidung dicke, und bleibt im Halse der Retorte hängen; es wiegt 23 Feran. | 3) Die Kohle nicht entstellt.     | Voffelkraut. einer Feuchtigkeit von der Natur eines Mittelsalzes, und mit einigen weißen Dampfen. | 1) Sehr durchdringende rothe Sauce mit Du. ganz wenigem Mittelfalze, und wenigem dicken Dehle. | Produkte der trockenen Destillation.     |
| <b>" W</b>                                                                                            | bed                               | <b>W</b>                                                                                          | e = 0                                                                                          | S. S |
| 10                                                                                                    | .1                                | <b>О</b>                                                                                          | Gran.                                                                                          | Ochidi.                                  |
|                                                                                                       | nicht ganz 2 Gr. Laugensalz halt. | tigkeit die nur &<br>Tropfen Säure<br>zur Sättigung<br>bedarf, also                               |                                                                                                | Bhr Gewicht. Produkt der Berinigung nach |

Bemers



#### Bemerkungen.

verhindert alle Verwechslung; die eine Pflanze scheint besser ausgearbeitete Bestandtheile zu has ben, als die andere; der Charafter von Säure, der sich ben der Destillation der ganzen Meerretztichwurzel zeigt, zeigt sich auch noch in ihrem Gesrippe; aber das kösselstraut, das ben der Destillation sowohl der ganzen Pflanze, als des Extrasts, vorznemlich des mit Wasser ausgezogenen, so vieles süchtige Laugensalz offenbarte, zeigt hier davon wenig. Wahrscheinlich kommt diese Menge süchtigen Laugensalzes ben den ersten Versuchen, vom Salpeter, den es enthält; also folgen diese Pflanzen in Absicht auf die Verseinerung ihrer Bestandztheile so auseinander:

1. Meerrettichblätter. 2. Wasserkresseblätter. 3. Löffelfrautblätter. 4. Meerrettichwurzel.

Nun sind noch die geistigen Aufgusse zu uns tersuchen, die wir (Nr. 87.) mit dem Gerippe der erwähnten Pflanzen gemacht haben.

90. Die Linkturen dieser Pflanzen waren alle schön grün; diejenigen aus der Meerrettichwurzel stark braungelb; unter den grünen schien diejest nige vom Löffelkraute etwas wolkig, alle wurden ein wenig warm durchgeseiht, damit sie keinen Sat auf dem Seihezeuge ließen, und nachher jede besons



besonders abgeraucht. Als in jeder Retorte nur noch ungefähr ein Pfund Flüßigkeit war, setzte sich der Färbestoff nieder, und hing sich an; um daher nichts von diesem grünen Stosse zu verz lieren, goß ich alle Flüßigkeit in offene Gefäße deren Gewicht zuvor genau bestimmet war, und hielt nun mit dem Abrauchen an; so setzte sich unmerklich der Färbestoff aus der Flüßigkeit nieder, die ich abgoß, und aus der ich durch anz hältendes Abrauchen ein wenig klebrigten Stoff noch mit etwas Extrakt vermengt bekam.

Der geistige Aufguß der Meerrettigwurzel verhält sich ben seinem Abrauchen eben so, und läßt einen ziemlich trockenen grünlicht braunen Klumpen zurück, der nicht Harz ist. Alle diese Tinkturen wurden ben der Ummischung mit Wassfer trübe.

Die folgende Labelle zeigt das Gewicht des gefällten Stoffs, und den Erfolg von der Bermisschung der Tinkturen mit Wasser, Naphthe, Wasser mit Naphthe zugleich an.

| 33  | 8                                             | )<br>)                                                                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                         |
|-----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 444 | Löffelfrautblät:                              | Wasserfresselat: ganz wenig vermengt sich Die Flüßigkeit wird trübe; die Raphthe mit<br>trübe. damit, ohne dem Harze beladen, scheidet sich ab; was<br>machen. | Meerrettichwur: Spalfarbe.                                                                    | Meerettichblat:<br>ter.                                                                                                               | Namen berpfian-<br>zen, deren Tinkt.<br>gepruft wurden. |
|     | Eben fo.                                      | ganz wenig<br>trübe.                                                                                                                                           |                                                                                               | wird trübe.                                                                                                                           | Waster,                                                 |
|     |                                               | vermengt sich damit, ohne sie trübe ku                                                                                                                         | vereinigt sich<br>damit, macht<br>sie trübe, und<br>nimmt Bern-<br>fteinfarbe an              | lößt den Får: Die Raphthe<br>bestoff gleich: fer und Wei<br>förmig auf. etwas trübe.                                                  | Erfolg der                                              |
|     | Sben fo; nur ift die untere Blufigkeit trube. | vermengt sich Die Flüßigkeit wird trübe; die I<br>damit, ohne dem Harze beladen, scheidet si<br>sie trübe zu darunter steht, ist ziemlich klar-<br>machen.     | bamit, macht bet sich mit Braunsteinfarbe sie trübe, und unter ift, ift trübe. steinfarbe an. | wird trube. lößt den Far Die Naphthe ergreift den Karbestoff, Was Qu. bestoff gleich: ser und Weingeist scheiden sich, und werden zu. | ස                                                       |
|     | ie untere Tlufigkei                           | b trübe; die Napl<br>en, scheibet sich a<br>ziemlich klar.                                                                                                     |                                                                                               | eift ben Kärbeftoff<br>scheiben sich, und                                                                                             | ermischung mit Wahlte zugleich.                         |
| •   | it trûbe.                                     | the mit                                                                                                                                                        | ab; was dar:                                                                                  | rbestoff, Was Ou.                                                                                                                     |                                                         |
|     | 20                                            | 13                                                                                                                                                             | " un                                                                                          | n. Gtoffs.                                                                                                                            | Gewicht<br>des angez<br>zogenen                         |

Fer=

Fernere Bemerfungen.

Meerrettichwurzel vom Wasser, so wie von Naphethe und Wasser zugleich trübe wird; sie enthält also etwas, das weder Aleber noch reines Harzist; nicht Aleber, denn sonst würde die Tinktur nach der Vermischung mit Wasser flar bleiben; nicht Harz, sonst würde es die Naphthe in benden Fällen ausziehen, und bende Flüßigkeiten nach der Scheidung klar senn.

Das schien mir einer neuen Untersuchung werth; auch nachdem ich mich durch die Zersezung in blossem Feuer versichert hatte, daß daß, was nach dem Abrauchen der grünen mit Weinsgeist zubereiteten Tinkturen zurückblieb, nur der grüne Färbestoff der Pslanzen sen, beschäftigte ich mich noch insbesondere mit dem grünlichen Stoffe, den ich durch Weingeist aus Meerrettichwurzel gezogen hatte, und wandte die 50 Grane, welche ich davon hatte, zu folgenden Versuchen an.

- 92. 1) Als ich ihn, um ihn in einen Klums pen zu bringen und auszutrocknen in einem Glase in gelinde Wärme brachte, roch er ziemlich deuts lich nach Wachs.
- 2) In Naphthe zerschmelzt er ein wenig mit starker Farbe; aber sie wird trübe und läßt weisse Flocken fallen, als wenn Wachs darin aufgelößt wäre.
  - 3) Vermischt man diese Naphthe mit abges zogenem Wasser, und schüttelt sie nachher damit, so wird sie milchig; läßt man sie ruhig stehen, so N 2 sieht

sieht man weiße Klumpchen auf der Oberstäche schwimmen.

- 4) Diese Klumpchen schmelzen, wenn man sie in ein Feuer bringt, das sie zersetzen kann, zuerst geben einen ausgezeichneten Geruch nach Wachs von sich, rauchen, brennen, wenn man ihnen einen brennenden Srohhalm uahe bringt, und lassen nach dem Brennen nichts zurück.
  - 43 Grane dieses Stoffs geben ben der troz ckenen Destillation seinen noch skärkern und deuts sichern Geruch; die Vorlage wird voll saurer Dämpse, die doch nicht ganz so stark reizen, als die Säure von reinem Wachse; auf gefärbtes Paspier wirkt sie nicht so stark als auf die Augen, auch geht viel geronneres Dehl über. Um Ende dleibt nur eine Art Firniß in der Retorte.

93. Ich bin daher überzeugt, das dieser Stoff wahres Wachs ist, wenn er auch nicht ganz so vest ist, als das gewöhnliche.

Hier ist also ein neues Produkt aus der Wurzgel einer antiscorbutischen Pflanze, das man vielzleicht auch in andern Wurzeln wahrscheinlich nicht in größerer Menge sinden würde: So lange steht sie also den Pimentosaamen zur Seite, obgleich diese weit mehr von diesem Stosse geben.

Das Uebrige ergiebt fich aus ber Tabelle.

Rap. 3.

Einäscherung der antiscorbutischen Pflanze. Erster Abschnitt.

94. Ich habe mich dazu der Pflanzen und Pflanzentheile bedient, aus welcher ich den herrschens schenden Geist gezogen hatte; ich habe sie in eiz nem offenen Tiegel verbrannt, den ich so weit er= histe, daß er durchglühte. Sie brannten sehr schnell ab; nachdem sie bereits verkohlt waren, rührte ich sie, um ihre Einäscherung zu beschleu= nigen, von Zeit zu Zeit mit einer Tobackspfeisens röhre um, so erhieltzich eine Asche.

95. Der Meerrettich zeigte weder in seinen Wurzeln noch in seinen Blattern ben der Versbrennung eine Spur von Salpeter, wohl aber einige Stengel der Wasserkresse und des Lösselskrauts; es gab aber doch sehr wenig davon, ohne Zweisel, weil ich's noch zu jung gesammlet hatte.

96. Die Asche, welche jede Pflanze zurück ließ, wurde genau gewogen, und nachher, um die Salze auszuziehen, zwo Minuten lang mit absgezogenem Wasser gekocht, alles durchgeseiht, und die zurückgebliebene Asche noch mit ein wenig heißs sem abgezogenen Wasser ausgewaschen.

97. Was ben dem Seihen durchlief, wurde auf die gewöhnliche Weise zum Anschießen ges bracht, und jedes Produkt besonders gewogen, und so oft es die Gegenwart von Kochsalzsäure

anzeigte, geprüft.

98. Die Salze, die man durch wiederholtes Unschießen erhielt, wurden durch schnell vorübersgehendes Waschen mit kaltem Wasser und durch nachmaliges Anschießen gereinigt. Rüchensalz mit kochender Salpetersäure geprüft, um zu wissen, womit seine Säure gebunden ist.

99. Was nicht in Arnstallen anschießen wollte, und ganz laugenhaft war, wurde, bis es ganz trocken war, abgedampst, dann gewogen, und um das Laugensalz kennen zu lernen, mit Salpeters säure vermischt.

100. Die zurückbleibende Asche wurde getrocks net und nachher gewogen. So konnte man ges nau wissen, wie viel sich von der Asche augelößt

hatte.

101. So wurde nun Salpetersaure aufgegosfen, um den Selenit von der übrigen Erde zu scheiden; was sie nicht auslöste, wurde gewaschen, getrocknet und wieder gewogen; hier fand sich dann Selenit, der durch seuerfestes Laugensazzer, setzt wurde.

102. Was zulett von jeder Asche übrig blieb, wurde mit ein wenig Oehl angemacht, und in eis ner kleinen Retorte destillirt; nach dieser Arbeit

fchied der Magnet das Gifen.

feuervestes Laugensalz nachher daraus gefällt hatzte, wurde mit Vitriolsäure verbunden, um Kalfzerde von Vittererde zu scheiden, wenn sich diese darin sinden sollte; daher wurde nach vollendeter Sättigung der Selenitklumpen auf ein Seihepapier geworfen, und was davon durchlief mit dem Wasser, womit man ihn abgewaschen hatte, abzgeraucht, und zum Anschießen gebracht, wenn sich etwa Vittersalz zeigen sollte. Denn Erfolg giebt die Tabelle an:

Tab.

### Bemerkungen.

104. Die Asche erhält keine Spur von Bitz terfalz; aber die Kalkerde scheint in der Asche der Meerrettichwurzel und der Wasserkresse immer andere Modification zu haben, als in derjenigen der Meerrettichblätter und des Löffelkrautes.

Eine ausgelaugte Asche der Wurzel gab mit Salpetersaure Gallerte, wie Zeolith; was unaufsgelößt zurückblieb, war aufgedunsen.

Auch nachdem die Erde durch feuerfestes Lausgensalz gefällt und getrocknet war, war sie schups picht und durchscheinend wie Horn: Auch da ich nun Vitriolsäure damit sättigte, bildete sich wiesder eine Gallerte, doch nicht so vest und so bleiz bend, als die erste, denn sie zersloß ben sehr schwascher Wärme.

Etwas ähnliches zeigte sich auch ben der Asche der Wasserkresse, ben der übrigen Asche nicht.

105. Auffallend ist es, daß ein salpetrichtes Sewächs, wie die Wasserkresse, nicht mehr Lauzgensalz giebt, um so mehr, da ihre Asche leicht feucht wird, und sowohl dadurch, als durch ihren Geschmack ziemlich vieles Laugensalz zu erkennen giebt. Auch das befremdet, daß man in dieser Asche Selenit neben seinem Laugensalze sindet.

Alles dunkt mir von der Zeit abzuhängen, die man auf das Auslaugen der Asche verwendet, und von der Art, wie man sie behandelt. Bloßes Ause gießen von kaltem Wasser würde nur das Laugens salz ausziehen, ohne, wie mich spätere Erfahruns gen gelehrt haben, den Selenit angreisen; da hingegen ein Rochen von zwo Stunden schon hins reichte, den Selenit zu zersetzen.

Weinstein und die Kalkerde, welche wir in der Ascheinstein und die Kalkerde, welche wir in der Asche angetroffen haben, blos von dieser Zersetung des Selenits. Hält also die Asche wenig Laugensalz und vielen Selenit, und man laugt sie Falt aus, so ist es kein Wunder, wenn man Sestenit neben freyem Laugensalze antrift, vollends wenn genug Wasser zugegossen wird, um seine Anziehungskraft zur Säure zu schwächen.

die man in der Asche der Wasserkresse neben den Salzkrystallen sindet, von der Zersezung eines kleinen Antheils Selenit, der mit diesen Salzen zugleich aufgelößt war, und dessen Saure, auch nach dem Durchseihen der Lauge mit dem Laugensfalze ein wenig vitriolischen Weinstein bildete, daraus läßt sich denn auch erklären, warum ein Theil des Laugensalzes verschwindet.

Man darf sich daher nicht mehr wundern, wenn man auch unter dem Salze, welche, so lanz ge sie noch flussig, und noch nicht abgeraucht waren, mehr davon offenbarten, kaum einige Spuzren vom Laugensalz mehr antrift. Diese Bemerz Fungen schränken sich nicht blos auf die antiscorzbutischen Pflanzen ein.

Ueberdies bin ich weit entfernt, den vitriolisschen Weinstein in der Asche immer davon abzuleisten; er kann sowohl als Küchensalz und Salpester vor ihrer Einäscherung in den Pklanzen seyn;

diese Salze sind schon in den Sästen zugegen, und bedürfen keines Verbrennens, um daraus dargestellt zu werden; aber gewiß muß das Roschen solcher Usche, welche Selenit und Laugensalz enthält, die Menge des vitriolischen Weinsteins vermehren, wenn es ihn nicht unter gewissen Umsständen ganz hervorbringt.

Ausziehen des Salpeters aus den antiscor= butischen Gewächsen.

108. Ich nahm 5 Loth trockene Wasserkresse, deren Blattstiel nicht nur, sondern auch mehrere Blätter auf glühenden Kohlen zischen. Ich stampsete sie grob, warf sie auf ein Seihezeng, goß acht und vierzig Loth abgezogenes Wasser behend, und nachdem es durchgelaufen war, noch einmal dars auf, zulett noch 12 Loth abgezogenen Wassers kalt nach.

Das Wasser hatte sich gefärbt und schmeckte sehr merklich nach Salpeter; ich dampfte es ab, und ließ das Salz anschießen; so erhielt ich fünf Grane über ein Quentchen guten Salpeters, nur daß er an der kuft feucht wurde, ohne Zweisel, tweil ein Theil der Säure mit Erde gebunden war. Die Kresse, die ich zu diesem Versuche gebraucht hatte, war noch jung, noch nicht in Blüthe gesschossen; hätte ich solche genommen, aus welcher ich schon herschenden Geist, Extrast u. d. gezogen hatte, so würde ich nicht den vierten Theil so viel Salpeter, vielleicht gar nichts merkliches davon bekommen haben.

109. Ich stellte den gleichen Versuch mit gleich vielen trockenem Löffelkraute an, das auf glühens den Kohlen noch stärker zischte, als dasjenige, das ich zu den ersten Versuchen gebraucht hatte, und erhielt 45 Gran Salpeter, der nur vom Extrakt etwas gefärbt war.

Zwenter Abschnitt. Allgemeine Bemerkungen und Folgerungen.

åber diese Gewächse waren, so schienen sie doch darin übereinzu kommen, daß sie ben der Destillation ähnliche Produkte lieferten, wie thierische Theile.

Der herrschende Geist, oder der scharfe Stoff Dieser Gewächse scheint ein ganz eigener Stoff zu fenn, der ben jeder dieser Pflanzen seine besondere Modification hat; in der Meerrettichwurzelscheint er am kräftigsten zu senn; im Löffelkraute ist er nicht so slüchtig, der Geist der Wasserkresse ist wies der am Geruche und Stärke verschieden.

ist keine Saure, denn sein Geruch und seine Flüchtigkeit verliert sich nicht durch Berbindung mit flüchtigem Laugensalze; vielmehr entwickelt feuers festes Laugensalz Geruch daraus. Er ist kein flüchtiges Laugensalz, denn er wird durch Rektisse eiren nicht stärker, vielmehr schwächer; er verbindet sich nicht mit dem fetten Stosse zu Seise; er änz dert die Eigenschaften der Säure nicht. Die übrisgen Anzeigen, die eine Vermuthung darauf geben, sind nicht Beweis genug. Destillation des herrschenden Geistes mit Laugens salz, ben der Mischung des stüchtigen Laugensalzzessmit jenem gossenbaret; die Destillation der grünen Säste mit Kalk und Salmiak gab keine stüchtige, auch die Vermischung des Laugensalzes mit herrschendem Geiste keine Schwefelleber. Er kann auch kein Schwefel in seinem besondern Justande senn, weil der Schwefel, so weit uns bekannt ist, nur auf eine Art seyn kann, nicht seyn kann, ohne ben ganz einfacher chemischer Prüfung Anzeigen von seiner Gegenwart zu geben.

112. Meine Berfuche, dunkt mich, beweifen, ber herrschende Geist dieser Gewächse erleibe in ihnen Beranderungen, die von der Ratur eines jeden unter ihnen abhången, und entspringe aus einer besondern Berbindung eines brennbaren Wefens mit einem fehr feinen erdigten Stoffe, ber allerdings einige Aehnlichkeit mit flüchtigem Laus genfalz zeigt, und nur die Mitwirkung der War= me und einiger Saure, wie sie in den vitriolischen Salzen ber Pflangen ftedt, bedarf, um Schwefel zu bilden, wie man ihn bey ber Destillation bes berrschenden Geistes der Meerrettichwurzel mit mineralischem und Gewächslaugenfalze erhalt; daß er also zwar Stoffe enthalt, die dem Somes fel nahe kommen, aber keinen gang gebildeten Somefel. Das Anlaufen des Gilbers, Binns, u. d. von bem berrichenden Geifte diefer Ges wachse ift sehr merklich; aber es andert an Diefer Kolgerung nichts; gewisse Gefundwaffer, von des



nen man weiß, daß sie nicht schwefelicht sind, thun dieses eben sowohl, weil ein phlogistischer Dampf davon aufsteigt. Ich glaube also, der Schwefel stecke nicht schon gebildet in diesen Geswächsen, vielleicht verhielt es sich mit dem Schwefel in den Siern und in der Grindwürz eben so.

113. Auch zeigen die Bersuche auf der zwos, ten Tabelle, daß unter diesen nur die Meerrettich= wurzel Schwefel zu bilden im Stande ist.

Ich glaube also zwar, daß der herrschende Geist hrennbares Wesen in einem besondern Zusstande ist, aber nicht in einem Zustande, wie das dhlichte Wesen, in dem herrschenden Geiste der Gewächse: daß er mit Luft übereinkomme, dafür spricht bisher keine Ersahrung.

ren chemischen Berhältnissen, so zeigen sie eine noch nicht bemerkte Mannigfaltigkeit, da ihre Säste wie Säuren auf verschiedene Prüfungs: mittel wirken, so erleiden sie ohne Zweisel durch das Feuer, wenn es über die Hipe des kochenden Wassers geht, eine Beränderung, die sie zum Theil zu stücktigen Laugensalze macht; alle enthielzten Selenit; alle gaben Anzeigen auf Rochsalzsäure, einige, wie Lösselkraut und Wasserkresse, auf Salpeter.

In Rucksicht auf ihre Extrakte sind sie eins ander noch mehr ähnlich; aber sie weichen in der Beschaffenheit der Produkte der Destillation, und in der Menge des stüchtigen Laugensalzes von eins ander ab. fchwächer am herrschenden Geiste, als Meerretztich, geben aber von dem letztern Salze am meissten, das zeigt in ihren feuerfesten Bestandtheilen eine grössere Verseinerung an. Ben allem scheint der schleimige Theil des Extrakts der eigentliche Vehälter des stüchtigen Laugensalzes zu senn; was sich davon im Weingeiste auslösste, enthielt dessen um desto weniger, je mehr sich davon in Naphthe auslösste.

Dadurch haben wir also denjenigen Theil der Pflanze, welche Saure giebt, von demjenigen, welches flüchtiges Laugensalz giebt, unterscheiden

gelernt.

116. Die Menge bes flüchtigen Laugenfalzes ist sich in diesen Pflanzen, vornehmlich in den falpetrigen, als: Bafferfreffe, Loffelfraut, uns gleich. Da ich genothigt war, diese Gewächse aus verschiedenem Boden zu nehmen, so bemerkte ich, daß diejenige, welche getrocknet beutlichere Uns zeigen auf Salpeter gaben, auch bas meifte fluch: tige Laugensalz und in den schönften Kryftallen gaben. Das Reuer schien mir die Bestandtheile bes Salpeters fo zu modifiziren, daß fie einer Bers wandlung in fluchtiges Laugensalz empfanglich werden. Der Salpeterfinffus, deucht mich, ist ein bundiger Beweiß davon; auch findet sich diese Sigenschaft; fluchtiges Laugensalz zu geben, die man bisher nur in den Schotengemachfen gefucht hat, ben andern, die nicht dahin gehoren, aber Salveter liefern. Boretsch, der, so lange er gang



jung ist, nur vitriolischen Weinstein enthält, vers hält sich dann ven der trockenen Destillation ganz anders als diese Gewächse, destillirt man ihn aber in seiner vollen Reise, wo er voll Salpeter ist, so giebt er viel süchtiges Laugensalz.

Es bedarf wohl keines aussührlichen Beweises, um zu zeigen, daß die Gewächse nur die Stoffe enthalten, welche durch Hülfe einer kochenden, gegenwirkenden und ähnlich machenden Bewegung, wir sie das Feuer hevorbringt, slüchtiges Laugens salz kilden, wäre es so darin, wie Maragraf und Rouelle seuerfestes in gewissen Pflanzen entdeckt haben, so hätte ich ben meinem Versus chen salmiakartige Salze erhalten müssen.

Bewächse scheint von denjenigen andern Pflanzen nicht verschieden zu senn; der Saft der Meerretztichwurzel hat überdies das mit dem Saft vieler andern Wurzeln gemein, daß er ziemlich vieles Stärkmehl giebt. Aber das Wachs, das man aus ihren geistigen Aufgüssen erhält, nachdem das Wasser alles ausgezogen hat, was es ausziehen kann, unterscheidet sie von den übrigen.

118. Gewöhnlich hat man bisher diese Pflanz zen nur frisch verordenet, weil man mehr Zustrauen zu ihrem herrschenden Geiste, als zu ihren feuerbeständigeren Bestandtheilen hatte; aber ich alaube, daß man dain mehr der Gewohnheit, als Gränden, die sich auf unpartheiische Beobachstung stügen, gefolgt ist.

Täglich

Pflanzen mit gutem Erfolge, so unordentlich und nachläßig sie auch in manchen Apotheken bereitet werden; ich habe sie nur zu oft alles ihres herrschenz den Geistes beraubet gesehen, wirklich ist er auch unter gewissen Umständen so flüchtig, daß er sich unter dem Stampsen, Ausdrücken und Abhellen des Sastes kaum halten läßt: der grüne Sast der Wasserkresse und des kösselkrauts haben nach dem Ausdrücken fast keinen herrschenden Geist mehr, so sehr auch der Dunstkreis damit angefüllt ist; und was man auch immer sür Sorgfalt bey dem Abhellen gebraucht, so hat doch der Sast jenes Beissende nicht mehr.

119. Gollten also solche Safte, deren faure Beschaffenheit erwiesen ift, in Krankheiten, welche Die Ausarbeitung unserer Safte veranlaft, ohne Wirkung fenn ? Eine Reihe von Beobachtungen, Die ich mit diesen Saften, auch nachdem sie ihren herrs ichenden Geift verloren hatten, im Scharbock und ahnlichen Krankheiten angeftellt habe, hat mir Bu= trauen zu ihnen eingefiogt, der Galpeter icheint Un= theil an ihrer Kraft zu haben. Der bloge Gebrauch bes getrockneten Boretschs und Glasfrautes in Absud hat in einem ftrengen Winter, in welchem alle antiscorbutische Pflanzen darauf gegangen waren, einen Menschen vom Scharbock geheilt. Ein mit Brandtemein bereiteter Aufguß des Lof= felkrauts wieft schneller und anhaltender auf das Zahnfleisch, als Weingeist, welcher darüber abgejogen ift; aber, wie mich dunkt, wurde es noch beffer

seifte zu vermengen, den man im Wasserbade übergezogen hat.

120. Oft sucht man der Wirkung dieser Mittel durch tartarisirten Weinstein, Seignettesalz u. d. eine bestimmte Richtung zu geben; aber die Zerssetzung die davon erfolgt, macht dergleichen Kräustersäfte trübe und unangenehm; Glaubers, oder Seidliger Salz können ihre Stelle ersezen ohne den Zweck zu verfehlen.

#### IX.

von Fourcron über die Veränderungen, welche einige thierische Feuchtigkeiten durch Krankheiten und Arznenen erleiden \*).

ift eine Art Seife, welche aus mineralischem Laugenfalze und einem von mehreren Scheides künstlern für ein besonderes Harz angesehenen Stoffe besteht; mit dieser Seife ist aber immer ein lymphatischer Stoff verknüpft, vermöge dessen sie in Fäulung geht, und zum Theil vom kochenden Wasser und Säuren gerinnt; er spielt daben ohne Zweifel eine wichtigere Rolle, als man bischer

<sup>\*)</sup> Memoir. de la Societ. royal. de Medecins à Paris. 1782, und 1783. ©. 488-501.

her geglaubt hat, giebt ihr einen thierischen Cha: rafter, macht fie jum Theil zu einem Auswurffroffe, mindert ihre Scharfe, und befordert ihre Mifoung und Auflosung in andern Gaften; bas fo: genannte Barg der Galle gleicht den Pflanzenhar: gen nicht gang; benn fie machen mit feuerfestem Laugenfalze feine Seife, find viel icharfer, und entzünden sich zwar leichter, schmelzen aber nicht fo leicht, als der ohlichte Theil der Galle, wenn er durch Sauren daraus geschieden ift; benn dies fer schmelst ben 40° Warme (nach Reaumur) wie Kett, und giebt ben der Destillation, wie fette Deble, eine scharfe beißende Saure, logt fic aber, was Kettigkeiten nicht thun, im Weingeiste auf, und nahert sich darin dem Wallrathe: fo gab uns, Br. Poulletier de la Salle und mir, eine menschliche Leber, die über zehen Sahre an der Luft gehangen hatte, und weiß, murbe, gleich= fam zu Erde geworden war, in der hipe des ko: chenden Waffers ein Dehl, das ben dem Erfalten gerann, und fich im Weingeifte auflößte.

Zwey Gegenstände ben der Veränderung der Galle durch Krankheiten haben mich vorzüglich beschäftigt; 1) ihr Aufenthalt in den ersten Wegen und ihre Verdickung. 2) Ihr Uebergang in ans dere Werkzeuge, als solche, die zu ihrer Bereistung bestimmt sind.

Der Aufenthalt der Galle in den ersten Wegen, und die Schärfe, welche sie daselbst annimmt, ist die Ursache vieler Krankheiten, noch aber hat man den guten Erfolg der, in diesen Krankheiten gebrauchten

Chem. 2nn. 1790. 25. 2. St. 10. 3 Mits

Mittel, befonders der Sauren, nicht aufmerkfam genng betrachtet; unter die Wirkungen, welche die Cauren außern, gehort eine fehr ausgezeichnete Beranderung in der Karbe und Dicke des Stuhls gangs; er wird schnell mehr ober weniger grun; die Sauren wirken also zuerft auf die Galle in den erften Wegen, indem sie sie gersegen, und ben obligen Karbestoff abscheiden, den sie immer ins gelbgrune åndern; diese Wirkung wird frentich burch Reits barkeit und Empfindlichkeit der Gedarme modifie cirt, fommt aber doch auf die Rechnung der Gauren, und bleibt auch deswegen merkwurdig, weil die Sauren erft nach und ohne Zweifel durch die Rersettung der Galle zu ausleerenden Mitteln werden. Sollte diese Wirkung von einem harzi: gen Stoffe fommen, ber aus der Galle geschieden ift, und nun fren auf bie Gedarme wirft? Go scheint es nach allem. Was den lymphatischen Theil betrift, so ift es leicht einzusehen, wie die Mineralfauren, welche man gebraucht, wenn ber Stuhlgang faul und dunne ift, helfen; auch wird man sich daraus ben Rop und die weißen Flocken, welche Kinder und schwache Leute, ben welchen die Speifen leicht fauer werben, durch den Stuhla gang von sich geben, leicht erklären konnen.

Aber schwerer läßt sich die Beränderung ers klären, welche mit der Galle vorgeht, wenn sie nach einigen langwierigen Krankheiten lange in den Gedärmen verweilt; sie wird ganz dunkel und bennahe schwarz, und zähe, wie Pech; auch der Stuhlgang zeigt, wenn er erfolgt, diese Eigen:

schaften;



schaften; die Alten nannten sie daher schwarze Galle.

Zwen Leichenöfnungen von Menschen, die an der schwarzen Krankheit gestorben waren, haben mir Gelegenheit gegeben, diefe Sache naber ju untersuchen; ben benden maren die Gedarme mit einem gaben, bieden, flebrichten und fcwarzen Stoffe übenzogen, der fehr fest anhing; ben der einen keiche war biefer innere Ueberzug über acht Linien bicke, und nach ben Gedarmen geformt, fo dag nur ein enger Kanal in der Mitte blieb, der nur den dunften Theil des Stuhlgangs durchs ließ; ich sammelte etwas davon; es ließ sich leicht fcneiden, und mar fo dicke, als eine dicke Salbe: ich ftrich eine dunne Lage davon auf weißes Papier; er nahm die Farbe von Saftarun an; ich vers suchte es, ihn falt im Biffer aufzuldsen; es wurde grungelb; aber es fielen viele fleine fcwarze Schuppen nieder, vollkommen fo, wie man fie fos wohl in dem Stuhlgange der leute, welche von der schwarzen Krankheit angefallen sind, als in bemjenigen, was sie durch Erbrechen von sich geben, wahrnimmt. Weingeist und Naphthe wirkten ftårfer auf diesen Stoff; der erftere murde davon bunkelgrun, und ließ viel von einem glanzenden blatterichten Salze zu Boben fallen, wie es Br. Poulletier de la Galle in den menichlichen Gallenfteinen entdeckt. Da ich ben diefer Auflosung die fcwarzlichte Studden nicht mahrnahm, wie ben ber Auflösung in Wosser, so glaubte ich, jene waren nichts anders, als eben dieses blattrichte Salznoch

noch mit dem Farbestosse überzogen; denn das Salz lößt sich im Wasser so wenig, als im Weinsgeist auf. Endlich wurde auch das, was sich im Wasser aufgelößt hatte, durch Säuren grün nies dergeschlagen, so wie sie auch, wenn man sie an den Saft, so wie er noch in den Gedärmen ist, brachte, seine Farbe erhöhten.

In ber andern Leiche war diefer Ueberzug weder so stark, noch so dide; sie war junger, und im erften Unfall der Krankheit geblieben, die auf eine starke, mehrere Jahre anhaltende aber plots= lich verschwundene Milzgeschwulft mit der größten Beftigkeit erfolgte. Dieses ausgenommen, fand ich hier die gleichen Eigenschaften, welche also die schwarze Galle der Alten deutlich zu erkennen geben; sie scheint also nichts anders, als bis zur Dicke eines Ertrafts verdickte Galle ju fenn; fo verstopft sie ihre Bange, halt den Lauf der Safte auf, bringt Berftopfungen in der Leber und Milg, und, wenn ihrer ju viel ift, auch in den erften Wegen hervor, geht durch Erbrechen oder Stuhls gang ab: haben die Eingeweide ihrer Gewalt und ihrem Drucke wiederstanden, fo genesen die Rrans fen wieder, aber sie haben Ruckfalle zu befürche Die gute Wirkung der Sauren, Die Gefahr der erhigenden, geistigen und zusammenziehenden Mittel steht also mit der Wirkung dieser Korper auf die Galle, und mit der Zerfepung derfelben, welche sie bewirken, in Berbindung, weil sie fo vielen Ginfluß auf die Karbe und andere Gigen: schaften



schaften des Stuhlgangs haben, an welchem man den Zustand der Krankheit und die Gefahr erkennt.

Die Aerzte haben bemerkt, daß die Galle dem Schleim, der durch Husten, mit dem Harne oder andern Feuchtigkeiten ausgeworfen wird, eine besondere Farbe mittheilt, welche ihre Gegenwart anzeigt; ich habe mich vorzüglich mit dem Harne und dem gelben Schleime, welchen die Kranken in der gallichten Lungenentzündung aushusten, beschäftigt.

Der harn, den die Kranken zu Anfang der beißen:, und Gallenfieber laffen, zeigt den Gin= fluß und die Schärfe der Galle in diesen Krant: heiten deutlich; er ift gelbroth, wie eine Safran= oder Rhabarbertinktur: Sauren, die doch sonst die Galle niederschlagen, und ihren Farbestoff ab= scheiden, wirken inzwischen nicht darauf; ben dem Abrauchen riecht er wie verdorbenes Dehl, wird trube, läßt ziemlich viele gelbe Rlocken fallen und zeigt auf der Oberflache deutlich ohlige Strie= men, halt man mit dem Abrauchen lange genug an, so erhalt man ein pechartiges Ertraft, bas sich fett anfühlt, und durch seine rothlichte Farbe von dem bis ju diefer Dicke eingekochten gefun= den Sarn abweicht; dieses Extrakt ließ fich nicht trocken machen, theilt bem Weingeifte eine grunlicht braune Karbe mit, und lagt fich, wie ein wahres Harz, durch Wasser daraus niederschla= gen, da sich hingegen der Ertraft vom gefunden harn in Wasser und Weingeist gleich leicht auflogt; ich habe biese Versuche an dem Sarne von

mehr als zwanzig leuten, die beiße Rieber, gallichte Lungenentzundungen und Wechselfieber hat= ten, mit gleichem Erfolge wiederhohlt; aber auch in diefen Krankheiten keinen folden Ertrakt mehr erhalten, wenn fich die Krankheit zu lofen anfing, und ber harn einen pfirschbiathrothen San ju Boben fallen ließ: die Gallerte geht alfo nicht gang in ben harn, fie fest nur ihren ohligen und Karbestoff burch biesen Weg ab; sie ist nicht mehr, wie fonft, wie eine Geife beschaffen, nur ihr Karbestoff geht nach den Mieren, wird aber, wie die erhöhte Farbe geigt, durch die Wirkung der Ges fäße verdunnet und zerfest. Ohne 3weifel geht eben das mit ihr vor, wenn sie in die Zweige der Luftrohre kommt, und mit dem Schleime ausgeworfen wird, denn dieser Schleim zeigte ben dem Abrauchen und bep der Auflösung im Weingeiste Die gleichen Erscheinungen; auch er giebt einen braunen Extrakt, wovon sich ein Theil im Wein= geifte aufloft, und, wie harz burch Waffer daraus fällen läßt: sollte man daraus nicht schließen, daß in dergleichen Krankheiten der Kärbeftoff der Galle in ju großem lebermaaße jugegen ift, und fich in Gefäßen absett, die nicht für ihn bestimmt find? aber ift das eben ber Stoff, der verandert am Ende gallichter Rrantheiten den fleischrothen Bo: benfot im Sarne macht? durch Bersuche läßt fich Dieses nicht beweisen, aber doch gieht auch aus Diefem Bobenfate Weingeift Die Kaibe aus, und der Baen giebt jenes harzige Extrakt nicht mebr, fobald er niedergefallen ist. Cuft



Erft neuerlich hat man die Natur der Salze im gefunden Harne kennen gelernt, vornemlich das phosphorfaure Kalkfalz, das aus allem Saene in der erften Zeit des Berbunftens nieberfallt, und beffen Menge in einigen Krankheiten febr, und auf eine so merkwürdige Weise verschieden ist; es ist mit der Grundlage der Anochen einerlen; man findet es im Gries; es macht einen großen Theil . ber Blasensteine, und ber Berhartungen in ben Gelenken ben der Gicht; man trift es als unor bentliche Auswüchse in den sehnichten Sauten und Muffeln, solcher Leute an, welche lange mit Klugen geplagt find; feine Menge im Barne nimmt vornehmlich zu, wenn die Anochen angegriffen, oder widernatürlich weich find, in Anfällen von Gicht und Huftweh; auch nach ftarken Klechten; und ben ffrophuldfen Geschwaren, die mit Anochens fäule verknüpft waren, habe ich viel davon int Harne wahrgenommen, j. B. ben einem Rinde, das von dieser letten Krankheit sehr heftig anges griffen war, und um den Gelenken des Arms und der Finger Knochenauswüchse hatte. Sollte Diefe Erscheinung, welche so auffallend in der fürchters lichen Rrankheit der Supiot und ber Wittme Melin war, und die man täglich in so vielen andern nicht fo schrecklichen Bufallen wahrnimmt, nicht von einer allgemeinen Ursache abhängen, und wird sie von ausübenden Merzten nicht zu sehr vernachläßigt? Mich dunkt es fo; fie scheint über: haupt eine tief gewurzelte Beränderung in ben Gaften anzuzeigen; sie zeigt sich immer ben Rrants 3 4 Bellen

360

heiten der Knochen, und bestätigt die Berwands schaft zwischen Gicht, Fluß, Harnstein, Flechten, welches schon lange her andere Beobachtungen den größten Merzten angezeigt haben: aber gehört fie zu den Versetzungen, oder sind die Rieren viel= leicht dazu bestimmt, diesen Saft, der zur Wie= berherftellung ber Anochen bient, wenn er diesen entzogen wird, oder im Ueberflusse vorhanden ift, aus dem Leibe zu schaffen? Ben der Untersuchung Diefes Bodensates in ben verschiedenen erwähnten Rrankheiten, habe ich immer ein Uebergewicht, oft ein ziemlich starkes Uebergewicht von Gaure in dem Barne gefunden, aus welchem er nieder: gefallen war. Schon Sr. Berthollet hat dies fes vom harne uberhaupt bemerkt, aber mas mir daben am meiften auffiel, war das, daß diese frege Saure bey Kindern, wo doch sonst alles Anlage jur Gaure zeigt, lange nicht fo haufig und ftart, als ben Erwachsenen ift, und daß sie sich am haus figsten im Sarne von alten Leuten zeigt, bey wels den sich der Anochensaft nicht mehr so leicht in ben Zellen der Knochen absett. Die Gaure des Sarns scheint ben gewissen langwierigen Krantheiten viel ftarfer entwickelt zu fenn, als im gefunden Zustande; so habe ich sie in Anfallen von Gicht und Fluß, am Ende von Gallenfiebern und nach langen Giterungen, ben ffrophulofen Beschwuren und überhaupt, so oft er jenes phos= phorische Ralkfalz zu Boden fallen ließ, gefunden. Sollte also dieser Bodensag nicht von dieser Saure fommen, welche das phosphorische Ralksalz im Danne

Harne aufloft, und mit sich fortführt? Rommt nicht von diefer Saure, wenn sie im ju großen Ueberflusse zugegen ift, und zu lange im Leibe bleibt, die Auflösung und die widernatürliche Weichheit der Knochen in der englischen Krank-Keit, und in bem schrecklichen aber glucklichers weise seltenen Uebel der Supiot und Melin ? Mir scheint diese Saure eine Wirkung des Uebels. die aber doch als eine zwente Ursache wirft; diese Urfache des Weichwerdens der Knochen erklart es, warum es ben Kindern häufiger vorkömmt, weil fich in diesem Alter die Sauren so leicht entwickeln. Auch weiß man, wie wirksam Phosphorfaure thierische Stoffe zerfrift; ich habe die hartesteit Knochen von Menschen und Saugthieren in Phosa phorsaure gelegt, welche so weit verdunnt war, daß sie mit Horiffants Feuchtigkeit gleiches Gewicht hatte, und zu gleicher Zeit, um eine Vergleichung anzustellen, mit dieser Versuche gemacht; in der thierischen Saure murden sie viel schneller weich, als im Scheidewasser.

Die Verzte sprechen viel von der Fäulung des Bluts; einige glauben, sie sinde in den Gefäßen selbst Statt, z. B. im Scharbock und in der surchts barsten Urt des Faulsiebers: man hat dieses dars aus geschlossen, weil das Blut, wenn es in dieser Krankheiten gelassen wird, sehr dunne ist, und sehr schnell fault; wirklich faul hat man es ben lebendigen Thieren nie gefunden; ich habe Blut, Blutwasser, Galle, die im verschiedenen Grade faul, aber immer trübe und von einem häßlichen

Beruche maren verschiedenen Saugthieren in die Schenkelader, Rehlader, Achselader gesprügt; beständig sahe ich schon vom ersten Tropfen, der fich mit bem Blute in den Gefäßen vermischte, schreckliche Zuckungen, und einige Sekunden, hochtens funf bis sechs Minuten nach dem Unfange des Ginsprügens, noch ehe ein halbes Loth in die Gefäße gefommen war, ben Tod erfolgen, mit einigem Unterschiede, der auf Alter, Starfe und Große der Thiere Bezug hatte: fprugte ich aber die gleichen Alugigfeiten unter die Saut und in das Zellgewebe, so wiederstanden die Thiere fast immer; einige fühlten Beschwerlichkeit ben der Bewegung ihrer Glieder; andere schwache Zuckuns gen; die meiften verlohren die Efluft und blieben långere oder furgere Zeit liegen, und ber Ausgang war Eiterung, die mehr oder weniger um fich grif, und felbst branbiger Schorf an dem Theile, an welchem der Versuch angestellt murde; fein einziges derer Thiere, denen ich diefe Rlufigkeiten an den Gliedmaßen unter die haut gesprutt habe, ift umgefommen, wohl aber mehrere von denen, ben welchen ich den Versuch am Salfe, an der Bruft, am Unterleibe anftellte.

Daraus erhellet, daß diese Safte, wenn sie in voller Fäulung begriffen sind, unter die fürch= terlichsten Sifte für die Thiere gehören, wenn sie mit ihrem Blute in den Gefäßen vermischt werden, da sie hingegen nur geringere oder stärkere Krank= heiten erregen, wenn sie in das Zellgewebe kom= men, da die Lebenskräfte alsdenn hinreichen,

diese

diese scharfen Stoffe ju verändern, ober aus dem Leibe zu schaffen; auch zeigt sich daraus, daß es feine Kaulfieber giebt, die von einer Saulung des Blutes in den Befägen fommen; denn greift diefe bas Blut an, fo lange es noch in den Gefäßen ift, fo mußen die Rranken auf der Stelle fterben, wie die Thiere in unfern Bersuchen; vielleicht kommen davon die schnellen Todesfälle ben der Deft und abnlichen Rrankheiten. Es giebt ingwis schen Kaulfieber, welche tiefer siten, als in den ersten Wegen; sie sind auch viel harter, langwieriger, heimtudischer, ihre heilung schwerer und ungewisser; aber sie scheinen mehr von der Galle oder einem andern Safte, der fich in das Rellgewebe gefeht hat, abzuhängen, ben bie Lebens= frafte ju verandern, und von Berge und Schlage abern ju entfernen fuchen. Die Berfetungen, die fo oft ben diefen immer gefährlichen Kranks heiten vorfallen, ftimmen damit überein.

Auch was man Fäulung des Blutes im Scharz bock genannt hat, ist von der Fäulung des Bluts außerhalb der Gefäße sehr verschieden; es scheint vielmehr von dem verminderten Zusammenhange seiner Theilchen zu kommen, davon, daß es in den, zu sehr geschwächten, Werkzeugen nicht genug ausgearbeitet ist; dadurch erlangt das Blut frenzlich eine besonders starke Anlage zur Fäulung; aber in den Gefäßen selbst hat sie nur unter äußerst seltenen Umständen Statt, und erstreckt sie sich auf diele, so ist es um das Leben der Thiere gestochen.

ichehen. 3ch habe das Blut eines Mannes unters sucht, der schon ftark bom Scharbock angegriffen war; es floß ftart aus dem Zahnfleisch, in welches man Ginschnitte gemacht hatte; es murde ben dem Erkalten schwarz, und blieb gang flußig; statt des Ruchens zeigten fich nur einige weiche gallertartige, Flocken barin; ich ließ es burch ein fehr enges Haarsieh laufen; so viele Muhe ich mir auch gab, konnte ich doch feinen faserichten Stoff erhalten, da mir doch das Blut von gesunden Menschen nach Dem verschiedenen Alter und Starfe derfelbigen davon i bis i des Ganzen gab. Es fehlt also dem Blute im Scharbocke mehr an der gehörigen Bubereitung, als daß es nach feiner Ausarbeitung eine Beranderung erlitten hatte; und diefer Fehler kommt mehr von der Schwäche der Werkzeuge, Die es bereiten, als von Saften, die aus dem Leibe geschaft werden sollten, und darin guruds bleiben, ober von einem schlechten Milchfafte, der fic damit vermischt. Endlich zeigen taufend Thats fachen den Mergren, daß ein verdorbener Saft! fich in feinem Theile des lebendigen Leibes aufhals: ten kann, ohne das Zellgewebe dieses Theils gut gerstöhren, und ohne seine Lebensfraft gu todten 1. B. im Brande.

Die neueren Entdeckungen der Herren Scheeles und Berthollet, daß man aus thierischen Stoffens sehr viele phlogistissete Luft erhält, die Bildungs eines flüchtigen Laugensalzes aus dieser und ents zündbarer Luft, die Theorie von der Bildungs biesess Bäulung thierischer Stoffe, beweisen dieses letztere stullung thierischer Stoffe, beweisen dieses letztere immer mehr; auch hat Hr. Berthollet gezeigt, daß die thierischen Stoffe vermittelst der Salpeters säure viele Zuckersäure geben, daß, ehe sich diese zeigt, phlogistisirte Luft davon aufsteigt, und daß eben diese Salpetersäure aus thierischen Stoffen ein besonderes Dehl, das keine Zuckerstäure giebt, und phosphorisches Kalksalz scheizdet; es giebt also in diesen Körpern wenigstens zwen verschiedene Dehle; auch habe ich gefunden, daß unter allen thierischen Stoffen die Muskelzsaser durch Salpetersäure die mehreste dephlogischiste Luft giebt.

1

# Auszüge

aus den Schriften der amerikanischen Akademie der Künste und Wissenschaften. B. 1. für 1783.

### X.

Denne, von einer gelben und rothen Farbe, die zu Norton in Massachuset gefunden, und der Art, wie die gelbe zubereitet wird \*).

Man findet sie nahe an der Oberstäche an vers
schiedenen Stellen, mit Sand und Stücken von Eisenerz.

Um die gelbe Farbe zu machen, sest man ein Faß zwen Schuh hoch auf Blocke, füllt es zum dritten Theil mit der Erde an, und denn bis an den Rand mit Wasser, stampst es klein, und rührt es so lange um, bis es gleichsörmig mit dem Wasser vermischt ist; Sand, Grus und Eisenserz setzen sich ohngefähr in einer Minute zu Boden; nun läßt man das Wasser mit der darin schwimmenden Farbe ab, und schlägt es durch ein Sieb in ein Faß, das auf der Erde steht; hat sich dar; in alle Farbe niedergesetz, so läßt man durch löcher, die zur Seite angebracht sind, das Wasser ab, und trocknet die Farbe wohl an Luft und Sonne

<sup>\*)</sup> Memoir. of the amer, scienc. of arts and scienc. vol. 1. 8. 377.

auf einem Boden, der dicht und eingefaßt ist, damitkeine Farbe absließt; ist sie trocken, so reibt sie denn der Mahler zu einer grünlicht gelben, und, wie man mir gesagt hat, mit ein wenig Schwarz zur Olivenfarbe ab. Diese Farbe halt drep bis vier Jahre lang gegen Luft und Wetter aus.

Glüht man diese Farbe nach dem Trocknen in einem Kesselüber einem starken Feuer, so bekommt man eine rothe Farbe, die die Mahler statt des spanischen Braun gebrauchen; aber sie ist feiner und glänzender; man verkauft jest den Centner für funfzehn Schillinge, wohlseiler, als man sie aus Europa bekömmt.

Auch in Norton findet man ein weißes Mine= ral, woraus eine Farbe, wie spanisch Weiß, ge= macht wird:

## Anzeige chemischer Schriften.

Analysi chimica delle acque dei bagui Pisani e dell' acque acidula di Asciano di G. Santi. Pisa 1789. 8. S. 94.

Die Prufung der in der Aufschrift genannten Wasser ist mit sehr vieler Sorgfalt und ganz nach des seel. Bergmann's Grundsätzen angesstellt, von welchem der Verf. auch die Venennunz gen angenommen hat; der Verf. unterscheidet zwischen

awischen Calx aërata und Calx effervescens, Magnesia aërata und effervescens; in diesen halt zwar die Erde feste Luft, aber in jenen ist fie damit gefattigt; auch er bemerkt, daß der Gehalt des Waffers ungleich, und g. B. ben trofs kenem und warmem Wetter farter ift, als ben Faltem und feuchtem, fo mie auch das falte Brunnenwasser, das in der Rahe der Bader von Difa quillt, zwar die gleichen Bestandtheile mit dem Wesser des Bades hat, und daher mit Recht von dem 23. als gewohnliches Getranf wiederrathen wird, aber doch diese Stoffe in geringerer Menge enthalt. Das warme Badwasser aus dem Pozzetto enthält nemlich in 100 Pfund 187 Gr. freper fester Luft, 203 Gran Glauberfalz, 265 Gr. Ruchenfalz, 969 Gr. Selenit, 325 Gr. gemeines, 199 Gran muriatisches Bitterfalz 281 Gr braufende Ralf: erde, 87 Gran braufende Bittererbe, 46 Gran Allaun:, und 12 Gran Riefel: Erbe; das Waffer vom Bade der Konigin aber 186 Gr. Glauberfalz 260 Gran Rochfalz, 905 Gr. Selenit, 278 Gr. Bitterfalz, 179 Gr. muriatifdes, 204 Gr. braus fende Ralt, 44 Gr. braufende Bittererde, 34 Gr. Alaun , und 10 Gran Rieselerde; bas Sautchen, das sich über diesen warmen Wassern zieht in 100 Gran, 86 Gr. Ralf, 11 Gr. Bitters, und 3 Gran Riefelerbe; der Buff, den fie abseten, halt etwas mehr Bitter: und Riefelerde. Das benachbarte Sauerwasser von Aschiano halt nach des B. Unterfuchung in 100 Pfund 374 Gran frever fester Luft, 312 Gr. Glaubersalz, 338 Gr. Kochsalz, 654 Gr. Sele: Selenit, 275 Gr. gemeines, 177 Gr. muriatis tisches Bitterfalz, 294 Gr. aufbrausende Ralfe, 109 Gr. aufbraufende Bitter:, 38 Gr. Alauns, und 9 Gr. Riesel-Erde. Das Brunnenwaffer von Difa felbst halt im Pfunde nur & Gran fremder Stoffe; unter diefen vitriolische und muriatische, auch erdhafte Salze; in einer rothen und gelben Ocher= erde aus der Gegend von Pifa fand der B. außer Gifen, das jum Theil in fleinen Rugelden, als Sumpferg barin liegt, und vieler mit Gauren aufbraufender Kalkerde, auch besonders in der gelben, Mlaun, und in benden etwas weniges Bitters, und Riefelerde.

Institutiones pharmaceuticae fine philosophia pharmaceutica, auct. R. de Laugier Modena. 1788. 8. S. 320.

Zwar sagt der V. vieles, was dem Arzte und Apotheker wichtig ift, fehr grundlich und eindrin= gend; aber weniges davon ift neu, oder gehort wenigstens nicht in das Gebiet der Chemie; feine Grundsätze ben dem Trocknen, Aufbewahren der Bewächse, und ihrer mancherlen Theile find helle, so wie seine Vorschriften zu manchen Zubereituns gen, die übrigens bier nur im Allgemeinen bleis ben, richtig. Rur jur Destillation der Deble und Waffer empfiehlt er die fogenannte Brennblafe, Die Serpentinrohre lagt er nur ben dem Brennen

a a Chem. 4nn. 1790. 3. 2. St. 10. und



und kautern des Brandteweins zu; zum Brennen gewürzhafter Geister rath er statt der Kuhlröhre ein Retorten ahnliches Gefäß vom reinen Zinn, das im Rühlfasse steht, und aus welchem die Flussigkeit auch erst in die Vorlage kommt.

Essais ou recueil de mémoires sur plusieurs points de minéralogie avec la description des pièces deposées chez le Roi, la figure, et l'analyse chimique de ceiles, qui sont les plus interessantes, et la topographie de Moscow. 1789. 8. 5. 608.

Mer frenlich Haidingers und Schobers, Guit: tarbs und Brucards Nachrichten von den Salg: bergwerken ju Wieligka, Carogi's Bentrage gur pohlnischen Mineralgeschichte, und die Schriften der S. Petersburgischen Afademisten fennt, die Rugland und vornemlich Sibirien als Naturfor= scher bereißt, und sich jum Theil lange in dieser Absicht daselbst aufgehalten haben, dem wird man= de von diesen Bemerkungen, welche der B. auf einer nach Morden, und, wie es aus diefer Samm= lung erhellt, mit vorzüglicher Aufmerksamfeit nach Pohlen und Rugland gemachten Reise ange= stellt hat, entbehrlich scheinen. Er habe die mehe resten Liebhaberkabinette in Europa gesehen, und ohne Dinge mahrzunehmen, welche besons bere beschrieben und zerlegt zu werden verdienen. Buerst

Querft von den pohlnischen Chalcedonen, von welchen schon von Carosi behauptete, sie waren aus Gyps entstanden, nebst der nahern Benennung einiger vorzüglichen Stufen; unter ihnen auch Chalcedon in Parallelepipeden und koncens trischen Streifen oder Schichten, welche bende hier auch abgebildet find; ob ben ersterem die Arnstallen selbst Chalcedon sind, mochten wir noch zweifeln; auch in gegrabenen Schraubenmuscheln von Soissons fand der B. die Schaale kalkartig, der Kern Chalcedon; Achard's Berfuche find Ans bern vielleicht nur deswegen miglungen, weil man einen wesentlichen Sandgriff verfaumt habe; aus Sachsen habe er (mabre?) Quarzwürfel gesehen, Die sich über einem andern Wurfelfrnstall abge= formt haben. Rlagen uber bie Schwurigkeiten, Die Salzbergwerke recht zu sehen, feitdem fie vom Pohlnischen Reiche getrennt sind. Geborgte Nachrichten von den Glagfischen Salzwerfen, aus welchen der B. auch ein rosenrothes halbdurch= sichtiges Steinfalz beschreibt. Bon bem Berasof= kischen Goldbergmerke in Sibirien (durch Berrmanns Rachrichten uns Deutschen vollends ganz überflufig) Das Gold bricht bekanntlich groß= tentheils im verwitternden Riefe, deffen Wurfel sich manchmahl in der Gangart abdrucken, der aber auch, wiewohl, fehr felten, in Rruftallen mit 12 Kunfecken vorkommt; er ließ sich noch am besten durch Scheidewasser zerseten, doch giebt der Berf. den Goldgehalt nicht an, den er daraus erhielt. Bon der Grube, in welcher der 21 a 2 fibi=

fibirischer rothe Blenspaht bricht; die Arnstallen stellen vierseitige Eckfäulen vor, die bald gerade, bald schief-winklichte Seitenflächen, bald an dem einen Ende eine Pyramide, bald teine haben; rother und gruner Blepfpaht in einem Klumpen, ber aus verwittertem Blenglanze entstanden zu fenn fceint, auch gelbe Blevocher und schwarzer Blenspaht; Silber hat auch der B. im rothen Bleuspahte angetroffen ; feine Karbe fceint er vom Gifenfalle ju haben. Bon ben fibirifchen Rupfer: beramerken (durch herrmann's Werk, so wie die folgende Abhandlung entbehrlich). Rother Rupfers Falf und gediegenes Rupfer, so wie in Korns mallis, ben Rheinbreidenbach und im Temeswas rer Bannat, in gedoppelten vierfeitigen Pyrami= ben und in harzartigen gaben, ein bichter, febr kattaruner Malachit von 25 Pfund. Von den fibirischen Gisengruben. Der Fluß an dem von Dallas fogenannten gediegenen Gifen, febe feinen Funftlichen Schlacken abnlich (wenn auch, konnen nicht Jahrhunderte etwas vom außern Ansehen geandert haben?) inzwischen halt es der B. doch auch nicht mehr fur wirklich gediegen. In das Konigliche Kabinet zu Paris hat er einen zehen= pfundigen fibirischen Magnet gebracht, ber mit gedoppelt vierseitigen Pyramiden auch von Magnet, befett ift. Ueber einen wasserklaren Blenfpaht aus den Rertschinskischen Gruben, der eben so selten, als der schwärzlicht: grune in den Beresofkischen ist; er findet sich theils ohne beftimmte Geftalt, theile in febr langen Ecffaulen, und



und enthält kein anderes Metall als Bley, wovon er aus 100, 67 giebt; der sibirische Aguamarin sep fast immer riffig und eing, gewöhnlich in sechos feitigen Edfaulen, welche zuweilen an einem Enbe eine 12seitige Pyramide tragen; an der perfischen Grenze Ruflands finden fich auch Spirelle, Saps phire und Smaragde. Lasurstein haufig in Gibi= rien, vornemlich an der finesischen Grenze, wo er auch ordentlich gegraben, und zuweilen zu Studen von einem Quadratschuh und brubet nach Petersburg verführt wird; doch findet man ibn gewöhnlich mit einem weißen Stoffe (nicht Quarg? das fagt der B. nicht), zuweilen ju 3 vers unreinigt. Usbest in allen feinen Berschiedenfieis ten in Gibirien, juweilen Stude von Ibis 1 Centner; ruffifches Glas; ruffifcher Porcellans thon; am Lai Alaunschiefer, aus welchem die fogenannte Steinbutter fintert. Schoner blauer Schorl vom Berge Jenicole in der Rrimm. Granit mit Rauchtopasen, die an benden Enden der Eckfaule mit einer Pyramide berfehen find, und feches eckigen Arnstallen grobblatterichter Blende von Musesonet in Sibirien; ein anderer, auch vom Ural, mit durchsichtigem Quarz, fleinen rofen= rothen Granitfrystallen, und flarem Aquamarin. Ueber die verschiedenen sibirischen Bergwerke; ber B. theilt sie in die Ratharinenburgischen, welche vieles Eisen und Rupfer und etwas Gold, in die Rolimanischen, welche gulbisches Gilber, nach dem Werf. jährlich 60000 Mark, und in die Rert: fdinskischen, welche Blenglang liefern, und wes 21 a 3 atn

gen dessen Silbergehalt gebaut werden. Unter den metallischen Körpern, welche Sibirien nicht selbst besitzt, wären doch außer Platina noch mehrere zu erwähnen. Die ganze Gegend um Moskau ist voll von Bersteinerungen z. B. Enkriniten, Madusenköpfen, Judennadeln u. d. und läßt dem Verf. keinen Zweisel übrig, daß sie, ob sie gleich jetzt vom nächsten Mèere, nemlich von der Ostsee 200 Meilen entfernt liegt, vormahls unter Meer gestanden habe; einige z. B. Belemniten, Bukarzditen, Ammonshörner, versteinerte Schraubenzsichnecken, Miesmuscheln, Kammmuscheln u. a. sinden sich in Kalkstein, Korallen (die doch näher ben der Stadt auch in Kalkstein vorkommen) im Feuersteine.

Paul Fr. Herrm. Grasmeyers Abhandlung vom Eiter, und den Mitteln, ihn von allen ihm ähnlichen Feuchtigkeiten zu unterscheiden. Göttingen. 1790. 8. S. 176.

Wir berühren hier nur diesenige Seite dieser mit vielem Fleiße und Beobachtungsgeiste abgefaße ten Abhandlung, die für unsern Gerichtshof geshört. Der B. leitet den Eiter von ausschwißens der Lymphe ab, mit der aber unzertrennlich etwas Blutwasser verknüpft sen; davon habe er seine Klebrichkeit; er löse die festen Theile des thierisschen Körpers, am leichtesten geronnene Lymphe auf, und verschone selbst der Knochen nicht; er bilde, wenn man ihn frisch, mit Wasser, (besser

mit warmem) verdanne, und dann mit zerfloffes nem Weinsteinfalze vermische, damit eine Sallerte, da hingegen andere thierische Keuchtiafeiten bamit einen Bodensat machen; über welchem das mit Laugenfalz geschwängerte Baffer flar fteht. Die Rennzeichen, Die Cullen, Brugmanns, Darwin, Some angeben, laffen ben ftreitigen Rallen oft im Stiche; Seife ift der Giter nicht, benn er vermischt sich nicht mit Baffer; hat er eine Zeitlang gestanden, und einen Bodenfat abgefett, fo giebt er jene Gallerte mehr, wohl aber der Boden= fas. Die über dem Bodensage stehende flare Reuchtigkeit hat die Saupteigenschaften des Blutwassers. Der Schleim in der Gebahrmutter trächtiger Thiere, der Schleim, den man ben Frauen, die am Rindbetterinnenfieber geftorben find, im Unterleibe findet, der Stoff des weißen Fluffes, der Tripperschleim, die Flufigkeit aus einer Thranenfistel, der Ratarrhschleim, ber Schleim, der durch huften ausgeworfen wird, der Gelenkschleim, Blutwasser, Wasser von Wasfersuchtigen, Speichel, Mild, Butter, Sirfch= horngallerte, schleimiger Stuhlgang, Sarn, brandige Sauche giebt ben dem ermähnten Bersuche feine Gallerte; wohl aber alle, wenn etwas mah= rer Eiter darunter ift; vom ichlechten Siter bildet fie fich langfamer und spater. Alles ift durch Bers fuche und Benfpiele erlautert, und auf die Lehre bon ben Zeichen der Krankheiten angewandt.

G.



### Chemische Menigkeiten.

verlangt, die Theorie der Lohgerberen auszeinander gesetzt zu sehen, und die besten Mittel aussindig zu machen, um leder von der besten Güte und Eigenschaft zu erhalten, und zugleich die Länge der Bearbeitung abzufürzen, ohne die Güte des Ledes zu vermindern. Der Preiß ist 1800 L. Die Schriften müßen vor den ersten August 1793 eingehen.

Die Ron. Gesellschaft ber Wiffenschaften ju Gottingen wunscht (fur den Rov. 1793.) durch eigne, forgfältig angestellte und getreulich erzählte Erfahrungen erforscht und erwiesen zu sehen, mas den Unterschieb zwischen der Blasens, und Lebers Galle in Absicht auf ihre Bestandtheile, und die Art ihrer Mischung ausmacht? Db die Galle in Saugthieren eben so beschaffen sen, als in Bogeln, Amphibien und Kischen? in Fleische, und Grass fressenden und Widerkauenden und Richt-Wider-Kauenden? Ift fie es nicht, worin liegt der Unters schied in Absicht auf ihre Bestandtheile? Und was laffen sich für Kolgerungen für die Bestimmung der Galle in thierischem Körper, und fur ihre Wirkfraft, was fur Vorsichtsregeln ben der Uns wendung der mit der Galle andrer Thiere anges stellten Bersuche auf den menschlichen Körper dars aus ableiten? Die Abhandlungen mußen vor dem letten Gept. 1793 eingefandt fenn, und der Preiß ist 50 Dukaten.

| Namen der Pflanzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                       | Gewid | ht der P | rodukte.                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | der frischen |                                                                                                       | Loth. | Qu.      | Gran.                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Giebt an Asche.                                                                                       | 4     | 2        | 2                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Rach den Auslaugen und Trocknen.                                                                      | 2     | 2        | 40                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Die Lauge roch schwach nach Schwefelleber und war bernsteingelb;                                      |       |          |                                |
| T c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | sie enthielt also erdige Schwefelleber; sie braußte zwar mit                                          |       |          | *                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Sauren nicht auf, machte aber Kalfohl trube, wirkte wie                                               |       |          |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Laugensalz auf gefärbtes Papier, machte die Silberauflösung                                           |       |          | ,                              |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | flockig und braun, und hielt also Kochsalzsäure und brennbares.                                       |       |          |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Durch Abdampfen und Anschießen erhielt ich                                                            |       |          |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 1) Vitriolischen Weinstein.                                                                           | 3     | 2        | 30                             |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,            | 2) Sylvisches Fiebersalz.                                                                             | 3     | I        | 33 \$                          |
| Meerrettichblatter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 Pfund.     | 3) Gewächslaugensalz.                                                                                 | -     | -        | 363                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Die Erde, welche unaufgelößt zurücklieb, zeigte, als sie                                              |       |          | of the state of                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | mit Salpetersäure behandelt wurde                                                                     |       |          |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 1) Ralferde.                                                                                          | 2     | 2        | 53 =                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 2) Selenit.                                                                                           | -     | 2        | $26\frac{2}{3}$                |
| <b>∀</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 3) Eisen, das der Magnet zog.                                                                         | 8     | 8        | 63                             |
| State of the state | i<br>I       | 4) Thon, Sand, unzersetzte Kohle.                                                                     |       | -        | 283                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1            | In allem                                                                                              | 4     | I        | 35                             |
| Est a Migri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | Ribgang Dilikan frank mann sie tracken sind, und gehan broune Miche.                                  | =     | 2        | 25                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Bischen stark, wenn sie trocken sind, und geben braune Asche. Rach dem Auslaugen und Trocknen wog sie | 3     | 3 2      | 3                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Die Lauge ist laugenhaft, brauft aber nicht mit Sauren auf.                                           |       | Here     | .,                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Durch Abdampfen und Anschießen giebt sie                                                              |       |          |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 1) Bitriolischen Weinstein.                                                                           | 3     | 2-       | 413                            |
| 100 Miles (100 Miles ( |              | 2) Sylvisches Fiebersalz.                                                                             | 8     | =        | 122                            |
| Meerrettichwurzeln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Pfund.     | 3) Gewächslaugensalz.                                                                                 | 3     | = .      | 20                             |
| <b>537</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Die zurückbleibende Erde hielt                                                                        |       |          | 1 多个量                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 1) Kalferde.                                                                                          | . =   | 2        | 23 g                           |
| √ ,o <sub>1</sub> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 2) Selenit.                                                                                           | 5     | =        | 183                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 3) Eisen. 4) Sand, Thon, unzersetzte Kohle.                                                           |       | "        | 3 <sup>x</sup> / <sub>3</sub>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                       | 1     |          | 105                            |
| problem of the state                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | In allem NB. Die überschüßigen & Gran kommen vom Krystallwasser                                       | 8     | 3        | 108                            |
| Water A. California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | NB. Die überschüßigen & Gran kommen vom Arystallwasser der Salze.                                     |       |          |                                |
| and the second s |              | Rebst einigen Granen Salpeter an grauer Asche.                                                        | I     | 1        | 30 10 10                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Rach dem Auslaugen und Trocknen.                                                                      |       | 3        | 263                            |
| The state of the s |              | Die Lauge ift bernsteingelb, und zeigt im Geschmack und ben der                                       |       |          |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Prufung Kuchensalz; sie giebt durch Anschießen und Abdampfen                                          |       |          | 1 1 1 1                        |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 1) Bitriolischen Weinstein.                                                                           | 2     | I        | 20                             |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 2) Sylvisches Fiebersalz.                                                                             | 3     | 2        | 28 <sup>E</sup> / <sub>3</sub> |
| Wasserkresseblätter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24 Pfund.    | 3) Selenit.                                                                                           | 3     | 2        | 4 <del>8</del> 3 3 3           |
| - in the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 7          | 4) Kalferde.<br>5) Feuerfestes Gewächslaugensalz; einige Stäubchen.                                   |       |          | <b>5</b> 3                     |
| * 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | Die zurückbleibende Erde giebt                                                                        |       |          | S. 25.                         |
| .,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 11) Kalferde.                                                                                         | 3     | 2        | 43                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 2) Selenit.                                                                                           | 3     | 2        | 413                            |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 3) Eisen.                                                                                             | 5     | 3        | 5 = 2                          |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 4) Sand, Glimmer u. d.                                                                                | 2     | 3        | 3412                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | In allem                                                                                              | I     | I        | 213                            |
| 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | Abgang                                                                                                | 3     | 4        | 83                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Rebst einigen Spuren von Salpeter an Asche.                                                           | 2     | .2       | . 25                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Nach dem Auslaugen und Trocknen.<br>Die Lauge ist laugenhaft, schlägt Silber nieder, und erzeugt      |       | 1        | 5                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | den Spaht wieder; sie giebt durch Anschießen und Abdampfen                                            |       |          |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 1) Vitriolischen Weinstein.                                                                           | 1     | =        | 314                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | and the a color to the second                                                                         | 1     | 2        | 5 t s                          |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 2) Spivisches Fieversalz.                                                                             | 2     | 3        | 24 है                          |
| Köffelfrautblätter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Pfund.     | Die unaufgelößte Erde giebt                                                                           |       |          |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 1) Kalkerde.                                                                                          | =     | I        | 63                             |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 2) Selenit.                                                                                           | 3     | 1 5      | 73                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 3) Eisen, einige Stäubchen.                                                                           |       |          |                                |
| 70 - 400 - 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 4) Sand, Glimmer u. d.                                                                                | 3     | 3        | 48                             |
| The may lon "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | In allem                                                                                              | =     | 2        | 20                             |
| <b>4.</b> 7.0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | Abgang                                                                                                | 2     | 5        | 5                              |
| and the second s |              |                                                                                                       |       |          |                                |



# Chemische Bersuche

unb

Beobachtungen.

1

Ueber den Platinakönig, und damit verwandte Gegenskände; vom Hrn Bergrath von Ruprecht \*).

5) ich wundert es gar nicht, daß weder Hrn Sjelm, noch Anderen die Bersuche der Reduftion des Tungsteins, Wafferblenes und der Platina gluden wollten, weil alle die herren weder die gehörigen Sandgriffe, nach bem benothigten und fehr muhfamen Feuersgrad, und die Stels lung der Gefaße, auf der fehr viel beruhet, ges troffen haben mochten, und faum sobald darauf Fommen durften, wenn fie noch fo genaue Bes fdreibungen vom gangen Berfahren haben und erhalten follten; ba eiferne Geduld, bey ber Schmelzbarfeit aller befannten Gefäße, erfordert wird, seine Bunfche mit Ueberwindung aller Schwierigkeiten mit gludlichen Erfolgen befriedigt su sehen. — Ein Umstand, der manchen noch 236 2 fo

\*) Aus einem Schreiben an hen Sofrath von Born in Wien dem Berausgeber gefälligft mitgetheilt.

fo geschickten Scheidefunftler ermuben, und ben mifflungenen Bersuchen veranlaffen wird, an un= fern Erfolgen viel Paradores zu finden, und uns fere Metalle zu bezweifeln. — Solchen und an= dern zwar hochgelehrten, jedoch zu bequemen und ungeduldigen, Zweiflern mogen Sie ichon durch den eingeschickten, und insbesondere durch den hier anschlüßigen Platinakonig \*), ben ich enst geftern in 7 tel Stunden, ohne allen Bufan, geschmolzen habe, und der gewiß der erste und größte aller bisherigen, felbst im Brennpunft des Hohlspiegels geschmolzenen, Konige fenn durfte, jur Benuge überzeugen, was Gebuld, Aufmertsamkeit und meine Effe vermogen, zu der ich nur noch haltbare und unschmelzbare Gefäße zu bekommen, und ausfindig zu machen wunschte, da ihr bis jest nur die reinste, aus weißen gebrann= ten mit Wasser geschlemmten und mit starkem Konigswaffer ausgefochten, Quarifclamm erzeuge te reine Rieselerde, die nach dem bengeschloffenen Muster so gut, wie der reine schneeweise Talkstein floß, und sich zum Theil — wiewohl außer bem Brennpunkt - verglaßte, wiberstehen konnte. — Ich wollte legthin 6 Probier: Centner des mit Salmiaf aus der Auflosung des Konigsa waffers gefällten Platinafalfes wiederherstellen und schmelzen, und bedeckte den Tiegel mit einem felbft verfertigten gang weißen Talksteindeckel, der meiner

<sup>\*)</sup> Er wog 1½ Loth, und wird gar nicht vom Magnet angezogen. v. S

meiner Erwartung nach einem 13 ftundigen Zu= blasen außer dem Brennpunkte der Effe standhaft bleiben follte; allein ju meinem größten Berdruffe floß der Deckel weit eher, als die Platina, zu einem gaben Glafe, bas den Fluß der reducirten Platina und ihren Niederschlag hemmte, wiewohl einige gang fleine runde glanzende Ronige hier und da zerftreut fagen. — 3ch suchte das Glas forg= fältig von der reducirten Platina abzuscheiben, und die lettere dann wiederholt gestern zu schmel= zen; aber auch hieben fam der Tiegel durch die Unvorsichtigkeit meines Laboranten beym Rach= tragen der Kohlen, bennahe gang aus dem Brenns punfte, weil sonft die in 3 fleineren Tiegeln vers theilte Platina noch vollständiger geflossen und geschmolzen senn murbe. — Rachstens will ich ben wiederholter Schmelzung der Platina mich des Tiegelstandes noch mehr zu versichern, und bas Gemenge genau im Brennpunkt zu erhalten suchen; und ich zweifle nicht, noch schönere Konige au bewürken. — Sie haben gang recht, bag der Kohlenstaub ungleich besser, als der Ruß, zu dergleichen Wiederherstellungen angewendet werden konne. — Sorgen Sie nicht, daß uns jemand mit der Untersuchung der Gigenschaften der neuen Halbmetalle zuvor kommen werde, da es einestheils nicht zu vermuthen ift, daß es An= dern so leicht glucken sollte, die Reduktionen so geschwind zu bewirken, die viel Geduld, Muhe und Arbeit heischen, anderntheils aber ich nun den Ueberrest meiner Ferien lediglich ber Bestims 20 6 3

mung der Eigenschaften dieser Metalle widmen werde, deren Erfolge Ihnen von Zeit zu Zest mitgetheilt werden sollen.

#### II.

Ueber die Wirkungsart der Luft ben dem Athmungsgeschäfte; vom Hrn Prof. Storr \*).

er Genuß der Luft ist dem Menschen, und, auf eine, in dem Maaße, wie sie sich ihm in ihrer Einrichtung nahern, mehr oder weniger ähnliche Weise, auch den übrigen Lebendigen der Erde so nothwendig, daß die Luft selbst sprüchzwortsweise als das unbedingteste unsrer physischen Bedürfnisse genennt zu werden pflegt.

Man hat auch den Namen der Leben sluft jenem Bestandtheile des Dunstkreises gegeben, auf welchem die Dienstleistung der Atmosphäre ben der Athmung so vorzüglich beruht, daß sein Unstheil zum Maaßstabe angenommen wird, nach welchem die Eudiometer die Brauchbarkeit jedes Luftgemengs für die Ahtmung beurtheilen.

Ben aller Mannichfaltigkeit in der Einriche tung der Bewohner unseres Planeten, sind ihnen inse

Diederlegung des akademischen Prorektorats gehals tenen Rede.

insgesammt, auch benen, die am weitsten vom Menschen abstehen, und mit Ahtmungswerkzeus gen nicht versehen sind, doch Durchlüftungsswerkzeuge zu Theil geworden.

Selbst in den Werkstätten der leblosen Natur spielt die Luft eine große Rolle: Nicht nur in dem unermeßlichen Luftmeere, das die dichtere Masse unsers Erdballs als seine außerste Hulle umgiebt, sondern auch in den Zwischenraumen der dichtesten Körper, die wir kennen, sindet sie ihren Aufentzhalt, und die Schwierigkeiten sind bekannt, die sich der kunstlichen Bewirkung eines im strengeren Sinne luftleeren Raums entgegen setzen.

Sowohl die Allgemeinheit, als die Unentbehrs lichkeit des Sinflusses derkuft auf die übrigen Körper mußte långst auf ihre Bestimmung aufmerksam machen; auch ist diese Frage sehr oft und unter mancherlen Gestalt in Bewegung gebracht worden; insbesondere ist über die Wirkungsart der Luft, auf der ihr Nuten ben dem Athmungsgeschäfte

beruhe, viel gestritten worden.

Die große Beränderung, die die neueren Entz deckungen in der Lehre von Luft und Feuer hervors brachten, die schnellen Fortschritte, wodurch die pnevmatische Chemie seit der kurzen Zeit ihres Ursprungs ihr Gebiet erweiterte, der Eiser, wos mit diese Bereicherungen der Naturwissenschaft in allen ihren Fächern durch Bergleichung, Prüfung, Anwendung, weiter bearbeitet wurden, hatten die unsehlbare Folge, daß für manche Ausgaben, an welchen man sonst nirgends einigen Zusammens hang mit der Chemie erblickt hatte, nun chemische Auflösungen gesucht wurden. Die Beziehungen des Athmungsgeschäfts und der thierischen Wärme beschäftigen jest Chemisten und Physiologen gleich lebhaft,

Je häusiger seit einiger Zeit die Mannichs faltigkeit der Kunstsprache mit der Mannichfaltigskeit der Meinungen wetteisert, je nothwendiger wird es, ben Untersuchungen über einen aus so mancherlen Gesichtspunkten betrachteten Gegenstand, die Bedeutung der anzuwendenden Kunstswörter festzusetzen.

Die Theorie, die die Wärme nicht blos wie eine unter den Wirkungen der Bewegung begrifsfene Erscheinung betrachtet, sondern als einen Stoff eigner Art behandelt, der, wie andre Stoffsarten, seiner Affinitätsordnung gemäß bearbeitet werden kann, unterscheidet mancherlei Zustände und Beziehungen des Wärmestoffs, zu deren Bezzeichnung sie eigner Kunstwörter bedarf. Um von diesen Gebrauch machen zu können, habe ich ihre Bedeutung voraus zu bestimmen.

Absolute Wärme bezeichnet die in einem Körper vorhandene Menge des Wärmestoffs überhaupt und ohne alle Rücksicht auf den Zustand, in welschem sich dieser Wärmestoff besindet, oder auf seine besonderen Verhältnisse, und ihre Neussexrungsarten. Sie wird der relativen Wärme ents



gegengesett, die einen durch gewisse Verhältnisse bestimmten, und durch davon abhängige Aeuses rungen erkennbaren, Zustand des Wärmestoffs ausdrückt.

Da die Temperatur, ober das, vermittelst seiner ausdehnenden Wirkung, durch den Warmes messer erkennbare Warmemaaß, das auch, in Beziehung auf das Gefühl, die empfindbare Barme genennt wird, nicht ben gangen Barmegehalt eines Korpers, sondern blog den Ueberschuß dara stellt, der, nach vorgängiger Sättigung des Rors vers mit dem Untheile von Barme, den er fich ganglich zuzueignen und zu binden vermag, im fregen Stande und in Bemeinschaft mit ber fregen Barme der übrigen ihn umgebenden Korper, barin ausgetheilt bleibt; fo mußte diese frene, empfindbare, Barme von der gebundenen, vera borgenen, Warme unterschieden werden, die dem fie beherbergenden Körper so sehr anhångt, daß weder ausdehnende, noch andre auf Mittheilung beruhende Meufferungen ihre Gegenwart verras then, so lange nicht in der Form oder in der Mi= schung des Rorpers, der ihr jum Wohnsige dient, Beranderungen vorgehen, die ihre Entbindung bewirfen.

Verschiedene Körper erfordern eine sehr versschiedene Menge von Wärme, um unter gleichen Umständen zu gleicher Temperatur zu gelangen; diese ungleiche Empfänglichkeit wird durch die versschiedenen Wärmen, Capacitäten ausgedrückt. Die auf der Ungleichheit dieser Capacitäten berus Bb 5 hende



hende Verschiedenheit der Menge der absoluten Wärme verschiedener Körper unter einerlen Tems peratur wird ihre comparative Wärme genannt.

Durch Veränderung der Hauptstuffen ihres Zusammenhangs erleiden die Körper eine verhältznismäßige Abänderung ihrer Capacität, indem mit dem Uebergange aus dem festen Stande in den eines slüßigen Safts und aus diesem oder jes mem in den slüchtigen Stand jedesmal die Capacität wächst, und im entgegengesetzen Falle vers hältnismäßig abnimmt; so ist 3. B. die Capacität des Wasserdamps um mehr als die Hälfte größer, als die des sließenden Wassers.

Die Anwendung dieser demischen Wärmes kunde auf einige der merkwürdigken Naturerscheis nungen war von so wichtigem Erfolge, daß sie die allgemeine Aufmerksamkeit der Naturforscher erregte.

Nach einem ihrer fruchtbarsten Erfahrungs: säxe sindet zwischen der comparativen Wärme der Körper und ihrer Phlogistikation ein entgegenge: sextes Verhältniß statt, so daß ein Körper in dem Maaße an Wärmecapacität verliehrt, wie er mehr Brennbares in seine Mischung aufnimmt, und hingegen durch Dephlogistikation seine Wärmes capacität erhöht.

Das einzige aber in einem auffallend hohen Maaße abweichende Beispiel der brennbaren Luft läßt wohl eher einen ben der Schätzung seiner Capacität eingeschlichenen Fehler vermuthen, als sich gegen ein fonst so wohl unterstützes und durch



fo mannichfaltige Erfahrungen bestätigtes Gefet anwenden.

Eine sehr glückliche Anwendung dieses Gesetzes zur Erklärung der sämmtlichen Ereignisse ben der Entzündung brennbarer Körper gab zuerst über Ursache und Wirkung ben dieser Erscheinung uners wartete Ausschlüße.

Durch eine ähnliche Anwendungsart suchte man auch von den Wirkungen der Athmung Rechensschaft zu geben, indem man sie mit den Wirkunsgen der Entzündung vergliche. Ein schottländisscher Arzt, Adair Stawford, legte zuerst nach den von seinen Lehrern, Black und Jrwine aufgestellten Grundsägen über die Phlogisticatis onsprocesse, eine, mit eignen Versuchen untersstützte, Theorie der Athmung vor, die diese thies rische Vorrichtung nur allzubuchstäblich nach der Theorie des Phlogisticationsprocesses erklärte.

Allerdings zeigte sich sogleich eine merkwürs dige Uebereinstimmung darin, daß die Athmung sowohl als die Entzündung mit einer Entbindung von Brennbarem begleitet ist.

Der Widerspruch der antiphlogistischen Theostie, die alles Dasenn des Brennbaren verwirft, entkräftet sich schon zum Theil durch die Stellverztreter, die sie, statt jenes allzuunentbehrlichen Grundstoffes, aufzustellen bemüht ist; auch sind ihr die neuesten, alle Ausstüchte abschneidenden Verzfuche mit entschiedener Ueberlegenheit entgegen.

Eine andre gleich einleuchtende Aehnlichkeit der Entzündung mit der Athmung ist die, daß in benden

benden Fällen die Luft das Entbindungsmittel des Brennbaren ausmacht. Unläugdar ist die Lebensluft eines der mächtigsten Dephlogisticas tionswerkzeuge der Natur, und der Umfang ihrer Wirksamkeit konnte nicht unverkennbarer darges stellt werden, als dadurch, daß sie das gewöhnsliche Mittel der Natur ben ihren im großen versanstalteten Dephlogisticationsarbeiten ist.

Da die Luft phlogistisiert wird, indem sie andre Körper dephlogistisiert, und da, nach dem zuvor angesührten Gesetze, die Wärmecapacität ein umsgekehrtes Verhältniß mit der Phlogistication besobachtet; so läßt sich hieraus von selbst eine dritte Achnlichkeit der Athmung und der Entzündung ableiten, daß nämlich in beyden Fällen die, durch Entbindung des brennbaren phlogistisierte Luft die Wärme von sich gebe, die sie nun, ben vermins derter Capacität, nicht ferner sestzuhalten vermag.

Diese Wirkung wird in der Crawfordischen Theorie als der letzte Zweck der Athmung betrachtet, und als das Mittel, wodurch die warmbluztigen Thiere zu ihrer erhöhten Temperatur gestangen.

Ben dem überhaupt nicht sehr licht und ords nungsvollen Vortrage des V. wird man leicht vers leitet, den im Erfolge des Athmungsgeschäfts nach seiner Verechnung sich ergebenden Zuwachs von Wärme für Vermehrung der empfindbaren Wärme und Erhöhung der Temperatur zu erkläs ren, da sich doch alles, wie der V. selbst zu Ende seiner seiner Schrift erkennt, bloß auf eine Vermehrung

der gebundenen Barme einschranft.

Durch diese Auslegung verliert allerdings diese Lehre das mit den allgemeinsten Erfahrunsgen, dergleichen ich in einer vor 9 Jahren gehalstenen Rede \*) angeführt habe, offenbar unverseinbare. Desto weniger aber scheint sie das zu erklären und zu erweisen, was durch sie so häusig für erklärt und erwiesen ausgerusen wird.

(Die Fortsetzung folgt.)

#### III.

Ueber die Würdigung zwener Hülfsmittel in der Mineralogie; der chemischen Ana= lyse und der äußern Charafteristik; vont Hrn Dokt. Nose.

In einer periodischen Schrift, in welcher oftere, entscheidende Aussagen über den Wehrt jener Mittel vorkommen, zum Theil von Männern nies dergelegt, deren Ansehen in der Scheidekunst nicht minder von Belang, als fest gegründet ist; scheint eine abermalige Beleuchtung dieses Gegenstandes nicht nur nicht überstüßig, sondern ganz eigentzlich zweckmäßig zu senn, wenn sich ergiebt, daß es den Gründen, welche Urtheile der Art verans

<sup>\*)</sup> Die neuesten Entbeckungen in ber Chemie, gesamms let v. Dr. L. Crell, Th. V. S. 8. ff. Leipzig. 1782.

laften, ober worauf diese gestütt werden mußen, an Rlarheit und Bestimmtheit mangle. Gine neue demische Wahrheit, Entdedung ober Theorie wird frenlich badurch nicht gestellt; und zu fo etwas glaubt man fich doch in diefen Annalen berechtigt, ift es auch wohl vorzugsweise wirklich: allein die Entwicklung der Erforderniffe jum richtigen Unfes ben einer Sache, jum gegrundeten Urtheil über Diefelbe, kann es bisweilen, ohne Anmagung mit Gegenstånden jener Urt, jumal benn aufnehmen, wenn Einseitigkeiten in dem rationellen Theile einer Wiffenschaft überhand zu nehmen, der Geist der Bahrheit, Billigfeit und Eintracht fich hier und da zu entfernen, ober andererorten her ges fchehene Einreden überhort ju fenn icheinen. Wie man der Scheidekunft eine Berschwifterung mit Mathematik gewänscht, und darin trefliche Muster aufzuweisen hat; so darf man auch zu ihrer Bereinigung mit ber Philosophie nicht scheel feben, ober gar ein foldes Band befpotteln. dem ift ein zu folcher Absicht entworfner Auffat auch in diesen Blattern nicht ohne Benfpiel, und das Recht des Ueberschlagens bleibt daben für Jedermann unverlett. Wie wohlthatig aber dies fes oft fen, wiffen ja Lefer von Zeitschriften gur Onuge!

Seitdem die Chemie angefangen hat; sich in ihrer Kultur zu fühlen, ist es Sitte oder Ton geworden, von ihr Dinge zu erwarten, an die vorher nicht gedacht ward. Oft geschah das mit bestem Fuge; bisweilen sahe man indessen doch auch daben



baben durch die Brille ber lieben Gitelfeit. Die nun diefes Glas feiner Eigenthumerin wiederzus geben, vermoge des: gebet bem Raifer, mas des Raisers ist: sogar biblische Borschrift bleibt; fo war es auch naturlich, daß die demischen Priefter und Leviten auf ihre Vorzuge und Gebiete bann besonders eifersuchtig wurden, wenn eine ebes mals fo gut als unbekannte junge Schone Mine machte, unter dem Sombol einer Wohlthaterinn, ein Rapellchen in naher Nachbarschaft errichten, und fich darin opfern laffen zu wollen. Eine folche war unter bem Namen, außere Charaftes riftif, und ein Coder uber ihren Dienft, in der Mineralogie fundbar geworden. Jung und schuchs tern wie sie mar, bem lebel einer bald despotis ichen, bald anarchischen Interpretation gleich allen menschlichen Erzeugniffen ausgesett, ihr Licht von ber Klamme der Chemie je zuweilen erborgend: wie konnte es fehlen, daß sich nicht fehr bald über fie ein lautes Gefdren erhob, von Ufurpationen, die sie beginnen wollte, von Aufschlußen, die sie nicht geben konne, von Subordination, woruns ter sie ewig bleiben muffe, weil es ju fpat auch nicht rathsam war, fie gang ju verdrängen? 2118 Chemiker bruftete man fich im Angesicht des Stein= beschreibers, ber weit unter jenem herabgesetzt ward, und verbreitete Diese Eitelkeit, diesen Un= fug, diese Berwirrung in den Begriffen mit der behaglichften Gelbftgenugsamfeit, und verlieh der Belegenheit, die fonft nur an der Stirn den Saars sopf hat, ein so dicht und lang behaartes Saupt,



daß sie allenthalben zu gewältigen war. — Man: ches Wort darüber ward bereits in der niederztheinischen Reise, vornehmlich Th. 2. S. 192. ff. ausgesprochen, aber dort nicht die Sache auf ihre ersten Gründe weit genug zurückgeführt.

Die Lehre von den außern Kennzeichen ber Kossile hat ihr bestimmtes Objekt, ihren eigens thumlichen Wehrt so gut und vollständig, als die Analyse. Benden gereicht, und kann es nicht gum Borwurf gereichen, daß ihre Gegenstanbe beschränkt, ihre Gebiete umgrenzt find. Benbe bedürfen an und für sich einander gar nicht, sons Dern nur in Beziehungen, die fur fie felbst außers wefentlich find. Bender Zwecke find gang andere. mithin mußen es auch, nebst den Mitteln, die Erfolge fenn; und jene 3wecke als folde erscheinen den gegenseitigen feineswegs subordinirt, sondern blos coordinirt. Es ist baare Ungereimtheit, von der Chemie ober ber außern Diagnostik allein, Alles erwarten zu wollen. — Diese foll uns die Erscheinungen fennen lehren, unter welchen ge= wiffe Stoffe in der naturlichen Busammensegung fic barftellen; jene die Art und das Berhaltniß folder Stoffe zu einander. Wenn die eine das Gefundene, wie es da ift, beschreibt; so trennt Die andere, verbindet u. f. w. Obgleich nun jene Phanomene auf diesem Grunde, als auf ihrer Ursache beruhen, und es demnach das Ansehen gewinnt, daß fie ohne die Renntniß der lettern nicht gehörig eingesehen werden konnen, mithin der Renntniß dieses Grundes vor der Bekanntschaft

der Phanomene ber Vorzug eingeraumt werden muße; fo ift es doch auf der andern Seite ausges macht mahr: erftens, daß das Studium der Gfe fette einer ober mehrerer Rrafte verschieben fen, von dem Beftreben, diefe Rrafte felbft als folche kennen zu lernen: an sich alfo feine Bergleichung ftatt finde; und zweptens, daß bie Renntnig der Wirkungen nicht nur zur vollständigen und richtis gen Schatung der Natur ihrer Urfachen gehore, sondern auch daß durch jene Kenntniß guvor bas Dasenn wirfender Rrafte ju erlangen, die Merte male, Berschiedenheiten u. f. w. ihrer Wirkuns gen von denen anderer Rrafte lediglich baber gu nehmen fenn. Daraus erhellt dann der Unterschied der Gegenstände fur die Analyse und außere Charafteristif, das eigentliche Gebiet bender Mits tel, und der eigenthumliche 3weck ober Mußen einer jeden.

Alles zugegeben, könnte man sagen: so folgt daraus doch nicht, daß bende Mittel vom gleichen innern oder allgemeinen Wehrte, obwohl vom nemlichen Belange in gewissen Beziehungen seyn! Die Analyse thut es der Charakteristik darin zuvor, daß sie 1) die Kräfte selbst, die Ursachen der Wirskungen darlegt, und 2) daß aus erkannten Urssachen oft auf die Wirkungen geschlossen werden kann. — Lassen Sie zuvor den gemeinen Mensschensinn in einem Benspiele entscheiden! Mansetze den Fall, daß in unsern Tagen zwen Manner leben, die mit gleich glücklichem oder großem Erschem. Inn. 1790. B. 2. St. 11.

folge, der eine ben Canon fur die Diagnofis ber Rossilien entworfen, der andere die mineralogische demische Analysis vervollkommnet habe. Jener beife Werner, diefer Klaproth. Der Gis gensinn bes Schickfals, bas nun einmal die Rrafte Diefer Manner nicht in Ginem Subjefte habe vers einigen wollen, fordern den Untergang der Bes mubungen des Einen, mit der feltfamen, boch ben Despoten nicht ungewöhnlichen Berwilligung, einem britten (ber bann ber Lefer mare) ju ubers Jaffen, welchen von Benden die Zernichtung trefs fen, oder wenn dies zu viel gefordert scheinen. mögte: welchem von Benden blos der Borzug jus gestanden werden solle? — Wie wurde man mahlen? Oder vielmehr: wer wurde nicht die Entscheidung auf alle mögliche Weise sich verbits ten? Welche edle Leidenschaft des menschlichen Bergens murbe nicht hieben geweckt, welche un= edle jum Schweigen gebracht werden? - D. Freunde, lagt uns ben jeder Wiffenschaft, Die wir bearbeiten, wenn sie auch nicht dazu empfang= lich scheint, ben jedem Gegenstande menschlichen Strebens, Rudficht nehmen auf die angestammte Burbe unfers Bergens, und wir fonnen nie uns Billig, neidisch, eitel, — wohl aber frohen Mus thes fenn!

Wahr ist's, man tritt den Ursachen der Ersscheinungen durch die Analyse näher: aber ersgründet man sie? Es ist und bleibt ersprießlich zu wissen, daß z. B. der Kärnthner Bleyspaht, der sich in solcher Aussenform zeigt, nicht Wolframs,

fondern



fonbern Molybban = Saure in seine Mischung aufs nehme; es ist gut burch demische Bermittlung inne zu werden, daß die helvetische Adularia, der benn doch nur wenigemale ein beträchtlicher Schwererdegehalt, sicherlich nicht durch Schuld wahrer Diagnostif, angedichtet murde, fehr mes nia davon enthalte, u. f. w. allein vermogen wir denn nun baburch, auch nur auf eine einzige Frage mehr, die in gleicher Kreisferne der Chemie, wie andere in Beziehung auf die Diagnostif, liegen, genügliche Untwort ju geben? Sagt uns die Chemie: warum etwas gerade hier und fo fen; woher es stamme; wie sich bilde; diese und keine anderen Erscheinungen liefere? Und mas dergleichen mehr ift, wonach wir Menschen so gern und oft, mit mehr ober wenigerm Scheine des Rechten, zu fragen gewohnt sind. Sind es nicht am Ende immer auch nur Phanomene, Efs fette, womit der Chemifer fo gut fich begnugen muß, als der Minerograph? Durchschaut jener mehr das Wesen einer Kraft, als dieser? Allers Dings reducirt der Chemift die Erscheinungen oft auf bestimmte Ursachen, und dadurch wird nicht wenig gewonnen: wie fann es aber der Methode des Beschreibers, die das nicht thut, jur kast fallen, wie ihren Wehrt herabseten, da sie ihrer Ratur nach folche Zwecke schlechterbings nicht beaugen, dahin arbeiten weder will noch foll? Sie hat es ja nicht mit Urfachen, sondern mit Angaben zu thun, die sich auf Gigenschaften, Form, Porfommens, Art und dal. beziehen, und zum E ; 2 (Ers

Erfennen, Wiederfinden, Ordnen dienen, Diffs griffen vorbeugen follen. Sprichft du, bann feb es mit dem gangen Apparate der Diagnoftit nur Buchstabir : und Lesewerf; so wiffe, daß bu in Sachen der Raturkunde die Elemente hienieben auch nicht überschreitest, mit Undern ewig nur in Kormen wühlst, daß du, wohin du dich wendest, au ihnen gurudfehren, und felig bich preifen mußeft, wenn bu im Kreislauf nicht auf den ents ehrenden Klippen der Umwandlungs : oder prås adamitischer Bildungs : Sypothesen gescheitert bift. Dder ift es was anders als Ruckfehr jur Glementar : Kruppelen, wenn du bein errungenes Ronigs lein (Regulus) der Farbe und der Schwere, ber Korm und dem Benehmen unter dem Sammer, ber Liebkosungen oder dem Widerstande der Gauren nach, mit einer Gorgfalt beschreibst, die einem Ungewenheten glaubend machen fonnte, du redeft vom Stein der Weisen, den du und nur du in den fleinsten Atomen, ben ihrem Berluft fur Meonen unwiderbringlich, befäßeft? - Lagt alfo ben aller permennten Macht auch uns die Stimme erschallen: milde und gerecht zu fenn. Denn wir feben, dag wir ben allem, was wir Großen und Rleinen beginnen, boch fammtlich Menschen bleiben!

Nach dieser Erörterung wird man auf die Einrede gegen den zwenten angeblichen Borzug der Chemie vor der Kennzeichen:Lehre eben nicht lüstern senn. Wenn jene für eine Geschlechts: Mischung entschieden, und dem Kindlein einen Mamen

Mamen gegeben hat; fo wittert diefe ben Embrys auch da, wo die Chemie ihn noch nicht erblickte, vielleicht nicht einmal erblicken fann. Bermag Die Charafteristif bas nicht, treten feine Combis nationen, Berlarvungen u. bgl. ein; so weicht Die Chemie auch oft jurud, oder spricht fie ja noch burch Trennungen oder neue Berbindungen vers nehmlich, so schweigt sie doch vom Ganzen, wie es da vor uns liegt, von den Wirfungen verbuns dener Krafte, von den Phanomenen, die gerade folde Berbindungen barftellen. Sie gahlt und wiegt die Potenzen zwar vor, die benm Ganzen in Wirksamkeit gesett werben; aber mas diefes Bensammensenn wirke, worinn und wodurch es sich außere, woran man es kenne und finde, um welche Kenntniß es uns auch zu thun ift: das fagt fie nicht! Ueberhaupt aber bleibt es befanntlich, mit dem Schlufe von der Urface auf Wirfungen, für Chemisten und Mineralogen jumal, eine außerft miflice Sade. Wer hatte z. B. manchem Zeitgenoffen, durch Feuer = und Baffer =, durch Augen . und Tiegel: Probe erforscht, gutrauen fonnen, daß er Systeme, bies und jenes Bud. dies oder jenes Auffanden gefertigt haben murbe? Und doch erfährt man's oft - leiber!

Uebrigens ist bemerkenswehrt, wie es faktisch erweislich sen, daß gerade in den Schriften, welche die außere Diognostik lehren oder üben, die Rechte der Chemie, ohne Falsch und ungeschmälert, anserkannt, behauptet, vertheidiget werden. —



Mber genug für jett! Für Unterhaltung zu lang? weilig, für Erschöpfung ein zu kleines Maaß! Man kann sich ja wieder sprechen, oder neue Kräfte sammeln. Bis dahin (dürfte man doch hoffen, auf immer!) dem Streit eine angeneh: me Ruhe!

## IV.

Ueber die Bereitung des Glaubersalzes aus Eisenvitriol und Kochsalz.

Sch halte es fur Pflicht, bas Ansehn und die Shre eines Mannes zu retten, den man in diffentlichen gelehrten Schriften wegen seiner de= mischen Grundsaten und Behandlungen, welche doch wahrhaft gegründet sind, zu nahe zu treten fuchet. Es ist auch Pflicht, die Richtigfeit einer Sache bekannt zu machen, damit nicht mancher Apothefer, der vielleicht hiemit einen Rugen sich verschaffen könne, aber abgeschreckt durch benge= brachte unzutreffende Behandlungen und unpaß= liche Theorie, das Ruplichste unterläßt. finde in den chemischen Annalen (3. 1789. B. 1. 6. 205) daß die Verfertigungsart des Glauber= falzes aus Ruchensalz und Gifenvitriol des herrn von der Ballen (G. Bentr. zur Erweiterung der Chemie 3. Bandes 1. Stuck 1787.) so gang ficher verworfen wird; und wer es nicht verstehet, wahr:

wahrhaft glaubt, daß diese Bereitungsart aus einem Rehlschluße in der Theorie entstanden fen. Allein ich muß zur Rettung ber Shre des Sen von der Ballen, und zur Aufmunterung jener, welche jenes Salz verfertigen wollen, offentlich burch eben dieselben angezeigten Schriften befannt machen, daß obige Berfertigungsart des Glauberfalzes aus Rochfalz und Eisenvitriol seine Richs tigkeit habe: denn ich habe solches auf die be= schriebene Urt bes hen von ber Ballen, zwen= mahl in Gegenwart meiner akademischen Ruho= rer gemacht, und allezeit das schönfte Glauberfalz erhalten. Bielleicht hat der Br. Berfaffer obiger Gegenerinnerungen den Proces nicht felbst ges macht, fondern machen laffen: vielleicht ift bas gehörige Feuer nicht gegeben worden; vielleicht bende Stude mit Baffer nicht innigft verbunden, oder sonft wohl in der Behandlung gefehlet. Rurg, Diefer Prozes ift nicht am Pulte ausgedacht, sonbern nach Grundfagen bearbeitet, und als richtig befunden worden \*).

Lieblein, Dr. d. Arzneygel. und Professor in Fulda.

\*) Eben mahrend des Drucks erhalte ich ahnliche Bes merkungen von frn Tuhten, die im nachsten Stucke erscheinen sollen. E.



#### V.

Bemerkungen über die Phosphorsäure in der Vitriolsäure, welche ben der Vereitung des Vitrioläthers übrig bleibt; vom Hrn Hofmann in Leer.

Pachdem ich eine geraume Zeit hindurch i Pfund englisches Vitriolohl mit alkoholisirtem Weinsgeiste auf Vitriolather und versüßten Vitriolgeist verschiedentlich behandelt hatte \*), bemerkte ich, daß sich der Rückftand in der Retorte nicht mehr durch das Schütteln bewegen ließ, sondern trocken wurde, und wie gewöhnlich keine Feuchtigkeit aus der Luft mehr anzuziehen schien. Als ich nach u. nach etwas destillirtes Wasser in die Retorte goß, erhipte sich die Materie doch noch etwas, ward küßiger, worauf ich denn alles mit einander in ein Zuckerglaß goß. Nach Verlauf von einer kurzen Zeit hatte sich die schwarze Materie gesent, und die überstehende Flüßigkeit, die sehr sauer schmeckte, sahe so hell als Wasser aus.

Da

Dieses kann, wie bekannt, sehr wohl geschehen, wenn nur der Weingeist der Vitriolsaure immer in einer verhältnismäßigen Proportion bengemischt wird. Zulegt pflegt jedoch die Vitriolsaure etwas wäßerigt zu werden; man kann sie aber durch vorssichtige gelinde Feuerung vom Wasser befreien: ins dessen habe ich doch bemerkt, daß die letzten Abzüge einen nicht so angenehmen versüßten Geist lieseru, wie die ersten.

Da nun sonst die, ben dieser Behandlung ans getroffene, Vitriolsaure mit Wasser vermengt ges wöhnlich ganz braun auszusehen pslegt; so richtete ich auf diese Erscheinung einiges Augenmerk, wos ben mir zugleich der Gedanke aufstieß, daß vielzteicht, wenn durch die Einwürkung der konzenztrirten Vitriolsaure auf den Brennstoff des Weinzgeistes, würkliche Pflanzensäure sollte getrennt werden, (welche auch andere Chemisten bereitsschon in den harzigten Theilen dieses Rücktandes gesucht haben) dieselbe auch hier in der Vitriols säure zu sinden seyn müße.

3ch sonderte daher die wasserhelle Flußigfeit von dem harzigen Ruckftande ab, fußte denfelben mit destill. Waffer aus, bis das abgelaufene Baffer nicht mehr als Saure reagirte: da er benn nach dem Trodnen 1½ Unge wog. Diesen harzigten Rudftand, der icon mehrmahls von geschickten Chemisten untersucht worden ift, legte ich ben Seite. Die Klugigkeit aber befrente ich zuerft durche Abdampfen, von ben überflüßigen mageris gen Theilen, und unterwarf fie barauf einer Des stillation. Unfangs ging noch eine unschmachafte Klugigkeit über; Diefer folgte bald eine fauerliche, die aber, weil sie nicht auf Effig, sondern auf Bitriolfaure reagirte, jurudgefetet murbe. Die Saure ging nun mehr konzentrirt über, die nach vollendeter Destillation 31 Ungen am Gewichte betrug.



In der Retorte fand sich nun eine ganz trockene Masse, die aschgrau aussahe, und die ich nun ents weder für Weinstein soder Zuckersäure halten zu können vermeinte.

Da die Masse mit Wasser aufgelogt etwas trube aussahe; so wurde sie filtrirt: auf dem Kiltrum blieben nach dem Absugen und Trocknen 3 Gr. einer erdigten Substanz jurud, die ich fur's erste aur Seite legte. Ich versuchte es nun, die fauers lich schmeckende Flußigfeit zu krystallisiren. Dach einigen Tagen fanden sich auch einige mehrseitige abgestumpfte Arnstallen von einem etwas sußlich= ten und zusammenziehenden Geschmacke, die sich. auf glubenden Rohlen zu einem lockern Körper aufbläheten, mit ägendem flüchtigen Laugenfalze eine Thon : und Gifenerde fallen ließen, und uber= haupt sich als Alaun verhielten; sie betrugen am Gewicht 8 Gr. Die übrige fauerliche Rlufigkeit, worinn sich nun keine Arnstallen mehr ansetzen wollten, ward bis zur Trockne abgedampft. In einen Schmelztiegel ins Feuer gebracht, floß sie, und ward zu einer harten zerbrechlichen und uns Durchsichtigen Maffe, die nach dem Erfalten gang fauer schmeckte und 19 Gran wog. Eine Auflos fung davon machte mit der Gisenvitriolauflosung einen weißen Riederschlag, oder das sogenannte Wassereisen (Hydrosiderum) und reagirte überhaupt als Phosphorsäure. Nun waren noch 3 Gran erdige Substanz zu untersuchen. schwacher Salpetersaure war sie auflößlich, und ließ mit der Ditriolsaure einen Selenit fallen.

Die

Die säuerliche Ausschung, wovon ich den Selenit abgesondert hatte, wurde bis zur Trockne abgesdampft, und hinterließ noch eine Säure, die ich gleichfalls für Phosphorsäure anzunehmen, mich berechtiget halte: eine Erscheinung, die gewiß mehr Aussehn machen würde, wenn sie nicht besteits schon fast auf ähnliche Weise entdeckt worz den wäre.

hen den schwarzen Rest oder das Harz einer solschen Mischung untersucht hat, sand darin (kl. physikal. Abhandl. 1. B. S. 103.) außer verschies denen andern Körpern auch Etwas, das Ihm sehr wahrscheinlich auch Phorphorsäure zu senn schien. Indessen sahe doch Hr. We strumb diese Säure hier als unerwartet an, und fand sich geneigt zu glauben, ihren Ursprung entweder aus dem Weinsgeiste oder den brennbaren Pflanzenkörpern, die dem Schwesel oder Salpeter ben der Bereitung der Schweselsäure zur bessern Entzündung dieser Körper zugesetzt werden, oder vielleicht aus dem blenernen Gefässe, worin man diese Säure bestet, herzuleiten.

Ob man nun gleich die Phosphorsäure bereits in verschiedenen Gewächsen, in Essig u. s. w. angetrossen hat; so konnte ich sie mir, wenn gleich als eine entfernte, doch nicht als eine dem Weingeiste bengemischte Säure gedenken: denn mein Weingeist war, bevor er alkoholisiert wurde, jedesmahl zuvor über Wasser abgezogen worden; ich muste sie also nun in der Vitriolsäure suchen. Zu



dem Ende unterwarf ich ein Pfund Vitriolohl aus der nämlichen Fabrik der Destillation, und fand zu meiner Verwunderung nicht eine Spur von Phosphorsäure. Die Produkte, welche ich ers hielt, waren Alaun und Blepvitriol.

Da ich nun die Phosphorsaure in der engl. Schwefelsaure nicht antraf, auch dem Weingeiste nicht bengemischt senn konnte; so glaube ich, nichts ungereimtes zu sagen, wenn ich annehme, daß vielleicht hier die Phosphorsaure durch die Zersezung des Weingeistes entstanden und daher als ein entsernter, vielleicht als der letzte unzers legbare Bestandtheil \*) anzusehen senn würde.

Mirscheint es so unwahrscheinlich nicht: denn wenn man wasserhelle Schwefelsaure im konzenstricten Zustande mit Weingeist vermischt, und der Destillation unterwirft, so bleibt anfangs die Misschung noch helle, und der übergezogene Seist schmeckt und riecht nur wenig besser als Weingeist: sobald aber der Weingeist bis auf ein gewisses Verhältniß abgezogen ist; so scheint nun erst die Vitriolsaure auf den Weingeist zu würken: denn nun erst sing die Wischung an, sich blaßgrau und darauf schwärzlich zu färben, und es entstand nun, außer der kohligten Materie, Aether und Wasser, mit slüchtiger Schweselsaure vermischt.

(FB

<sup>\*)</sup> Dies ift auch schon bereits von hrn Bergeommiss sair Bestrumb angenommen. E.



Wirkung der Wärme auf einmal und zwar mit Heftigkeit auf den brennbaren Bestandtheil des Weingeistes zu wirken; und indem sich ein Theil davon mit der Vitriolsäure zu Aether verbindet, wird der andere zu sehr entbrennbaret oder verscholet, und so die Pflanzensäure bis auf die Phosphorsäure zerleget. Vielleicht läßt sich wohl mit der Zeit etwas und zwar mit mehrerer Zuverlässigkeit davon sagen; weshalb ich auch bereits schon IPs. englische wohl rektisizirte Vitriolsäure mit gut rektisizirten Weingeist zu bearbeiten angesans gen habe.

#### VI.

Abgekürzte Bereitungsart des versüßten Essiggeistes (Spir. Acetisculcificat:) und des Essigäthers (Naphtha Aceti).

Jur Erlangung des versüßten Essiggeistes sowohl, als auch des Essigäthers ist, wie bekannt, eine höchst koncentrirte Essigsaure nothwendig em forderlich. Eine solche zu erlangen hat man versschiedene Wege, welche man in mehreren der ches mischen Schriften \*) angezeigt findet. Gleichs wohl

<sup>\*)</sup> S. Macquers chem. Wörterbuch v. D. Leons hardi 2. Th. S. 112, 1c. Wieglebs Hands buch der allgem. Chemje, 2. Th. S. 853.

wohl ist es vielleicht noch nicht entschieden, welches die allgemein anerkannte beste fenn kann. Ohne mich über alle die angeführten Urten der Bereis tung der koncentrirten Effigfaure, Die in den ers wähnten Schriften angeführt sind, zu erklaren, denn dies wurde ju weitlauftig fenn, gefiel mir feine beffer, als die vom Ben Lorengen \*) bes ichriebene Bereitungsart derfelben. Dr. Lorens gen nimmt ju 8 Ungen Blengucker, 3 Ungen engl. Bitriolohl: ich fand dieses Berhaltniß treffend. und in der That scheint mir diese Methode einen Vorzug vor allen übrigen zu verdienen. Auf eine gewisse Beranlassung versuchte ich bey einem außerst furgen Zeitraum, Diese ermahnte Bereis tungsart ben der Berfertigung des Effigathers anwendbar ju machen. Srn Weftrumbs vor= theilhafte Bereitungsart des versußten Salzgeistes burch zerlegende Verwandschaft aus dem gemeinen Rodfalze \*\*) ließ mich hoffen, auf einem ahnlichen Wege den versüßten Effiggeist darzustellen. Ich versuchte bieses, es gelang mir, und hier lege ich dem chemischen Publikum meine Versuche zur Prufung vor.

Zu 4 Unzen höchstrektissierten Weingeist mischte ich nach und nach in ganz kleinen Portionen 3 Unz. engl. Vitriolöhl von der Stärke wie 1,817:1,000 gegen die specifische Schwere des destillirten Wassers

<sup>\*)</sup> G. Bentrage gu ben Annalen B. 3. St. 1. G. 116.

<sup>3\*)</sup> S. Crells neueste Entheckungen i. d. Chemis 4. Ch. S. 58:61.

fers gerechnet. Run schuttete ich 8 Ungen Blens zuder in eine fleine glaferne Retorte, welche ich mit der gemachten Mischung des Beingeistes und Bitriolohls übergoß. Ich legte diefelbe fogleich in eine Sandkapelle, ließ aber den Sand vorfaß= lich nicht weiter, als einen fleinen Finger hoch über die in der Retorte sich befindende Masse treten. flebten einen genau fchließenden Ralben an dies felbe, und gab ein Feuer, welches fo gelinde mar. Daß nach Berlauf einer Stunde kaum die Retorte warm zu werden anfing. Ich vermehrte das Reuer bis jum Digerirgrade, welchen ich zwen ganze Stunden lang unterhielt, und woben die in der Retorte sich befindende Masse sich etwas aufaublahen anfing, wie wenn ein ftarfer Schaum aeschlagener Seife anf bem Waffer fteht.

Nach dieser zwen Stunden langen Digestion, glaubte ich mein Zeuer dahin verstärken zu müßen, daß die Tropfen in einem Zwischenraum weniger Minuten einander folgten. Als dren Unzen überzgegangen waren, wechselte ich die Borlage, und fand in derselben einen sehr angenehm riechenden und schmeckenden sogenannten Liquor anodinus vegetabilis Westendorssii \*). Diesen verzsüsten Essiggeist glaube ich besser nach dem Beyzspiele des verewigten Spielmann's \*\*) Spiritus Aceti

buch ber allgem. Chem. 2. Th. J. 1415.

P\*) S. Spielmann Institutiones Chemiae ed. altera pag. 193. wo die Naphtha Aceti unter dem Namen Acetum dulce angesuhrt wird.

Aceti dulcificatus heißen zu können, da dieser Mame richtiger dieses Mittel anzeigt, und man heut zu Tage die Arzneymittel lieber von ihrem innern Gehalt, als von der Wirkung zu benens nen, wohl mit großem Rechte angefangen hat. Auch wäre wohl eine Verwechslung des Liq. Anod. Hofm. und Liq. Anod. vegetabil uns ter dieser letteren Benennung gar zu leicht möglich.

Meine Destillation feste ich ben einem gleichen Feuersgrade fo lange unverandert fort, bis die Borlage zu erfalten anfing, welches mir anzeigte, daß bereits alle, oder doch die mehrste, in der Res torte befindliche, Flufigfeit herübergegangen fen. 3ch bfnete meine Gefage, gog die in bem Rolben übergegangene Flußigfeit in einen Scheibe: Erich= ter, wovon fich aber von felbft feine Raphthe fdied, hingegen burch bingugegoffenes Baffer bie Raphthe sich sogleich absonderte, welche ich noch einigemable mit defillirtem Baffer forgfältig auss wusch, und von demselben absonderte. Bu meis nem großeften Bergnugen erhielt ich eine Unge weit über meine Erwartung farfe und angenehm riechende Effignaphthe, welche ich in einem Glafe mit eingeschliffnen Stopfel wohl verwahrte, und welche fo elastisch war, daß sie mir ben nachmas liger Erofnung des Glafes den Stopfel einige Boll hoch über die Mundung des Glafes trieb.

Die erhaltenen 3 Unzen versüßten Essiggeistes schüttete ich aufs neue nebst dem Wasser, womit ich die Naphthe ausgewaschen hatte, in eine Res

torte, und zog aus dem Sandbade ben gelindem Feuer allen zu erhaltenden Geist herüber. Hievon erhielt ich 4 Unzen einer Flüßigkeit die mit allem Rechte den Namen des versüßten Essiggeistes verdient.

Um alle Besorgniß eines etwanigen Antheils von Bley, der mit über übergegangen senn könnte, zu entsernen, schüttete ich zu einigen Tropsen sowohl des Geistes als des Aethers, etwas von einer aufgelößten Schwefelleber, wodurch sich auch nicht der allermindeste sich schwärzende Niederschlag zeigte. Ich sand also dieses Mittel so vollkomemen rein dargestellt, wie man es nur von einer nach Westendorssischer Art bereiteten koncentriveten Essigsäure darzustellen im Stande ist.

Christiani d. J. Apothefer in Riel.

#### VII.

Vermischte chemische Bemerkungen aus Briefen an den Herausgeber.

Vom Hrn H-R. Emelin in Göttingen.

Meine Versuche, auf Scharlach zu färben und daben statt Zinnausibsung Scheidewasser zu gebrauchen, habe ich zwar inzwischen fortgesetzt; Chem. Ann. 1790. B. 2. St. 11. Dd aber,



aber, ob ich gleich dazu superfeines noch nicht apretirtes Tuch genommen habe, bin ich doch noch nicht so glücklich gewesen, ächten Scharlach zu erhalten.

Lauchte ich es in die erfte Bruhe, (chem. Unn. 1787. 1. S. 484. Verf. 17.) so nahm es eine schone fleischrothe Farbe an; brachte ich es, nachdem es in diefer Bruhe gewesen war, in die zwente (chem. Ann. 1787. 1. S. 485. 18. Verf.) fo nahm es zwar eine ftarfere nicht unangenehme rothe Karbe an, sie war aber doch noch weit von der Scharlachs farbe entfernt; brachte ich es zum zweytenmal in diese zwote Bruhe, so murde fie zwar etwas feuriger, spielte aber nun mehr ins Braune: Eben das geschah auch, wenn ich es ftatt jum zwentenmale in die zwente Rochenillenbruche zu bringen, in die Bruhe von Scharlachbeeren tauchte. Schoner wurde die Farbe, und fam dem Schar: lach etwas naber, wenn ich das Tuch zuerst in die einfache Bruhe von Scharlachbeeren (dem. Unn. 1787. B. 1. S. 487. Berf. 22.) und dann erft in jene zwente Brube von Rochenille brachte. Sonft gab die Bruhe von Scharlachbeeren für fich allein bem Tuche eine pomeranzengelbe ins Ziegelrothe fich giebende Karbe, die nicht viel verandert murde, wenn ich es nachher in die erste Rochenillenbruhe brachte. - Die auffallenden Erscheinungen ben dem mineralischen Chamaleon wollen mir, nach der Borschrift, auch nicht immer gelingen: und es ift mir oft eben so daben, als den Hrn Wes ftrumb, Gottling, und Rels gegangen! und



und ich halte es daher für unrichtig, wenn Hr. Bindheim fagt; man müße den Tiegel aus dem Feuer nehmen, sobald sich die dephlogistisiste Luft zu entwickeln anfange. Zu früh kann man ihn nur zu leicht aus dem Feuer nehmen; aber weit weniger hat es zu sagen, wenn man ihn zu spät herausnimmt.

## Vom Hrn Hofrath Vogler in Weilburg.

Sie empfangen hierbey eine Probe von frystals lisirter wesentlicher Weinsteinsaure, die Hr-Prov. Wolf zu Braunfels bereitet, und mit Bulfe der Rohlen nach Brn Lowin gereinigt hat. Sie ift fehr weiß, fauber und ichon. Die Rohlen, wodurch die Auflosung dieses Salzes filtrirt wurde, find vorher groblich gepulvert, und der gang feine Staub burch ein Sieb davon abgeschlagen worden, auch rein von Afche, Ruß, unverbrannten Solz= theilen zc. gewesen. Erwähnter Sr. Wolf hat fich jum Entfarben mehrerer Slugigfeiten, bie eine braune ober gelbe Farbe hatten, 3. B. eines fehr gelben Franzbranteweins, des Kohlenpulvers mit durchgångig gludlichem Erfolge bedienet. 36 wurde im Stande fenn, von allen diefen Berfuchen genaue Nachricht zu geben; aber leider ist der Mann in der Bluthe feiner Jahre vor furgem an einem Nervensieber (Febris lenta nervosa Huxhami) gestorben. Er besas, neben einem sehr guten moralischen Charafter, nicht gemeine DD 2



Geschicklichkeit und Kenntnisse in der Chemie und Volksarznenkunde. Molliter ossa cubent! —

### Vom Hrn D. Hopson in London.

Pr. Dr. Aust in hat gefunden, daß die schwere brennbare Luft, Stickluft enthalt. Dies bemerkte er, als er den eleftrischen Funken durch jene gehen ließ; ober als er Schwefel darin schmolz; oder als er Schwefel und Kohlenftaub zugleich ftark erhitte. Ben allen diesen verschiedenen Berfahrungsarten bildet sich fluchtiges Alfali, wenn man dies wenigstens aus den Beranderungen des blauen Pappiers schließen darf. Er glaubt auch, daß sich fire Luft erzeugt, wenn man Stickluft, leichte brennbare Luft, und die Lebensluft mit einander vermischt. Als einen Beweiß führt es an, daß wenn man flammenden Galpeter in vers schlossenen Gefäßen erhipt, häufige Lebensluft, mit einer fleinen Menge figer Luft vermischt, fic entbindet. Dies ift der wesentliche Inhalt einer Abhandlung, welche er ohnlängst ber Kon. Befellschaft vorlegte. Uebrigens zweifele ich nicht, bag Sr. Lavoifier mit feinen Freunden, diefe und andre Thatfachen, welche er vortragt, nach dem antiphlogistischen Syfteme leicht wird erflaren fon: nen, ob Sr. Auft in gleich sie als Beweise fur Ben Rirmans Mennung, aufgeführt hat. - Ben meinen Zusätzen zu der Mebersetzung von Sen "Wieglebs Chemie, habe ich das Schickfal ges habt,

habt, daß Verschiedene, als Hr. de la Metherie, und selbst Hr. Keir, meine Meynungen mit denen des Hrn W. verwechselt haben, ob ich gleich glaubte, in der Vorrede unsre benderseitigen Grundsäße hinlänglich von einander ausgezeichnet zu haben.

## Vom Hrn Leibmedic. Christofferison zu Stockholm.

Sch besitze einen grunen Kluffpaht aus den Gifens ogruben von Morberg in Westmannland, der vollkommen wie 12seitige Granaten, mit rhoms boidalischen Seitenflachen frnstallisiet ift. Br. R. de Lisle in der fetten Ausgabe feiner Krustallographie nur der wurfelformigen und acht eckigen Arnstallisation des Feldspahts erwähnt, auch ben andern Schriftstellern nur solche vorfom= men; so scheint mir die obige fehr felten, und merkwurdig zu fenn. — Unter einer Samm: lung von Stalienischen Mineralien erhielt ich fürzlich einen Ralkstein, der in seinen langen divers girenden Strahlen bem Zeolithe von Feroe fo ahns lich ift, daß ihn Jedermann, auf den bloßen Ans schein, sicher dafür halten murde. Schwedische Ralkspahte haben die besondre Struks tur, daß jedes Prisma mehr oder minder genau eine kalkigte Pyramide, welche mit Eisenocher verunreinigt ift, bedeckt; wodurch die außern Arnstallen ein rohtliches Unsehn befommen.



### Vom Hrn D. Brugnatelli in Pavia?

Shnlangst fand ich nach verschiedenen angestells ten Bersuchen ein Berfahren aus, das Papa pier und die mit gewohnlicher Dinte geschriebes nen Sachen, in sofern ungerftohrlich ju machen, daß nach dem Verbrennen das Geschriebene sehr deutlich und lesbar gurudbleibt. Ich fende Ihnen einige nach meiner Art beschriebene Bettelchen, damit Sie den Berfuch damit machen konnen. Bu gleicher Zeit fand ich noch verschiedene sehr schone sympas thetische Dinten, welche ich in der Folge die Ehre haben werde, Ihnen mitzutheilen. Ich mare fehr bereit (wenn irgend eine der beruhmten Afas bemien der Wissenschaften es ihrer Aufmerksams feit wehrt halten follte, mein Berfahren, die Schriften nach einem Brande noch lesbar ju era halten, genauer zu miffen,) daffelbe ihr gang ges nau mitzutheilen. Der Proces ift leicht, und nicht kostbar, und läßt sich auch auf gedruckte Sachen anwenden: doch fast zweifte ich, daß mein Anerbieten angenommen werden werde. -Baffalli, Profess. der Physik ju Tortona hat gefunden, daß man eine ungemein ftarte Gleftris eität erhält, wenn man Metalle und hörnerne Substanzen, rafpelt. — Sr. A. Bolta hat ein Berfahren ausgefunden, wie man fein Gleftro= meter auch auf die Sygrometrie anwenden fonne; wovon ich das mehrere Ihnen nachstens melden merbe.

# Austüge

aus den Schriften der amerikanischen Akademie der Künste und Wissen-schaften. B. 1. für 1783.

#### VIII.

Jak. Bondoin Bemerkungen über eine Meinung, die man aufgestellt hat, die Erscheinungen des Lichts zu erklären, und über die Ungleichartigkeit des Lichts und der elektrischen Flüßigkeit ben ihrer Verbindung mit einander \*).

Franklin's Fragen das Licht betreffend, haben diese Bemerkungen veranlaßt: eine dieser Kragen ist:

Können alle Erscheinungen des Lichts schicks licher erklärt werden, wenn man annimmt, daß der allgemeine Raum mit einer feinen elastischen Flüßigkeit angefüllt ist, welche, so lange sie ruhig ist, unsichtbar ist, deren Schwingungen aber auf den feinen Sinn des Gesichts wirken, so wie die Bewegungen der Luft auf den gröbern Sinn des Gehörs; ben dem Schall z. B. stellen wir uns Dd 4

<sup>\*)</sup> Memoir. of the amer. academy of arts and science; vol. 1. P. 2. S. 187/194.

nicht vor, daß schallende Theilchen von der Glocke abspringen, und in gerader Richtung nach dem Dhe kommen? Es giebt Diamanten, die, wenn sie gerieben werden, im Dunfeln leuchten, ohne etwas von ihrem Stoffe zu verlieren. Ich kann einen eleftrischen Kunken so dicke, als die Klamme einer Rerze machen, viel glanzender, und bas alles ohne Nahrung zu geben; und ich bin gewiß, daß in einem solchen Kalle, nichts von der eleks trischen Klüßigkeit weit hinwegfliegt, sondern alle gerade dahin geht, wohin ich sie bestimme. Kon= nen nicht verschiedene Stufen ber Schwingung Diefer allgemein verbreiteten Flußigfeit die mans derlen Farben hervorbringen? Ich benke, Die eleftrische Riußigkeit ift immer dieselbige; doch finde ich, daß stärkere und schwächere Farben in der anscheinenden Farbe von einander abweichen; einige find weiß, blau, purpurroth, hochroth, Die stärkste weiß, die schwache roth."

Ist der allgemeine Raum durchaus mit einer feinen elastischen Flüßigkeit angefüllt, so muß diese immer in Ruhe, also immer unsichtbar, folglich immer allgemeine Finsterniß senn: könnte nun ein Theil der Flüßigkeit in Bewegung gesetzt werden; so müßte sie ganz in Bewegung seyn; denn kein Theilchen davon kann sich bewegen, ohne in der Richtung seiner Bewegung das zunächst anstoßende, dieses wieder das nächste und so ins Unendliche in Bewegung zu sezen; die geringste Bewegung also, sie möchte auch anfangen, wo sie wollte, müßte allgemeine Bewegung, also alle



gemeines Licht hervorbringen, und so ware zwis schen diesen und allgemeiner Finsterniß kein Mittel.

Soll aber der Ausdruck nur so viel bedeuten, daß der allgemeine Raum nur einen großen Uebers fluß an folder elastischen Rlußigfeit bat, wurde dann nicht alles, was diese Flußigkeit stort, Licht hervorbringen? Wurden dann nicht die Bewohner des Meeres und der Luft ben allen ihren Bes wegungen bende leuchten machen, und dadurch nach den unterschiedenen Stufen der Schwingung in der elastischen Klüßigkeit die mancherlen Karben Darftellen? Burde uns nicht ein heiliger Schein begleiten, wohin wir gingen? Wozu murben wir Rergen nothig haben, wenn eine schnelle Beweaung der Sand, oder dazu eingerichteter Maschinen Die Nacht vertriebe? oder murde es denn übers haupt noch Racht geben? denn die Wirkung der Sonne wurde, wenn sie noch dazu nothig fenn follte, und, auch wenn die Erde dazwischen ware, mitgetheilt werden! Und wurde sich nicht diese Wirkung, selbst um Mittag, wenn sie gerade uber unferm Scheitel fteht, blos auf Erleuchtung einschränken, ohne zu erwärmen, was doch die thierische und Pflanzenwelt zu beleben und zu ftars fen, fo nothig ift? Burde nicht die elastische Rlusfigfeit, statt einen runden leuchtenden Rorper vorzustellen, wie die Sonne ift, einen gufammens hangenden allgemeinen Lichtstrahl vorstellen?

Ware ferner Licht blos Schwingung einer elastischen Flüßigkeit, so müßte es, wie der Schall, Db 5

sich von dem tonenden Körper nach allen Richtuns gen, auch hinter die Körper, die ihm im Wege stehen, und über sie hinaus verbreiten; das thut es aber nicht. Da der Schall aus einem Hause, oder einem andern eingeschlossenen Raum sich durch ein Loch in seinen Seitenwänden in Kreisen, von welchen das Loch der Mittelpunft ist verbreitet, so müßte sich auch das Licht, wenn es blos eine Schwingung einer elastischen Flüßigfeit wäre, ben dem Durchgehen durch ein Loch in Kreisen vers breiten, von welchen das Loch der Mittelpunft ist; aber das Licht geht durch ein gleichsormiges Medium immer in gerader Linie.

Eine beständige Schwingung der elastischen Flüßigkeit würde auch kleinen, und selbst großen Körpern, die darinn hiengen, eine beständige zitternde Bewegung mittheilen; so etwas bemerkt man jedoch ben ihrer nähern Untersuchung nicht.

Die elektrische Flüßigkeit scheint eben so uns gleichartig zu senn, als das Licht; ben diesen schließt man es aus den Farben; aber es ließ sich selbst aus der Achnlichkeit seiner Wirkungen mit denen der Elektricität schließen: so zieht z. B. eine Glaskugel au, wenn sie in der Sonne, oder vor dem Feuer erwärmt wird, und stößt abwechselnd, leichte Korbkugeln, Federduhnen u. d. von sich.

So kann gegenseitig aus der Aehnlichkeit der Elektrischen Flüßigkeit mit Licht und Feuer auf seine Ungleichartigkeit geschlossen werden; sie sind mit



mit einander vermischt, oder vielmehr, sie begleisten einander durchaus; jedes bringt aber seine eigene Wirkung hervor.

So entzündet Feuer Körper und wirft ihre Theilchen, nemlich Licht, weit hinweg: daher das Zerplazen des Schießpulvers und das Leuchten des elektrischen Funken; das Feuer, das damit vermischt ist, bringt diese Wirkung hervor.

Eben so zieht Elektricität nach den Umständen gewisse kleine Körper an, und stößt sie wieder von sich, daher diese Erscheinung ben Glas und einis gen andern Dingen, wenn sie erwärmt sind; Elektricität in Gesellschaft des mitgetheilten Feuers bringt sie hervor; eben so läßt sich das Leuchten der Diamanten im Finstern erklären, wenn sie gerieben und dadurch elektrisirt werden.

Die verschiedenen Farben des elektrischen Funkens stehen mit den Farben des Lichts und Feuers in gleichem Verhältnisse: denn auch diese sind nach der Dichtigkeit und Stärke des Elements schwächer oder lebhafter.



#### IX.

Belknap, von einem Vitriol = und Schwefel haltenden Stein, der zu Libanon in Neuhampshire gefunden wird \*).

Er zeigt durch sein Verwittern, daß er reich an Vitriol, und durch seinen Geruch, daß er es an Schwefel ist; man sindet ihn in großer Menge in der ganzen Gegend von Libanon; der gemeine Mann gebraucht ihn so gut, als den besten Vitriol zum Färben, vornemlich zum Schwärzen des Leders; und da es hier an Holz und Wasser nicht mangelt, so sollte eine Vitriols siederen großen Rupen schaffen.

#### X.

Webster von einem Schleifstein ben Salisbury gefunden \*\*).

Er ist so gut, wo nicht besser, als der turkische, hart, und etwas brüchig; wenn er gestoßen ist, fühlt er sich sanft an, und dient den Goldarbei-

<sup>\*)</sup> Memoir. of the amer. fociet. of arts and scienc. Vol. 1. ©. 377.

<sup>34</sup>x) Ebend. E. 525: 528.



arbeitern ben ihren Werkzeugen zum Eingraben; er ist hell und dunkelbraun gewäßert, und, nach: dem er gestoßen ist, hell cofoladebraun.

Marmor findet man in Neuschottland ben der Mündung des S. Johannisslusses in großer Mansnigfaltigkeit; hier folgt auch eine Probe Salz, das in dem kande Senoca am Mohakslusse aus einer Sohle gesotten wird, und von Luche, das blos mit Sumachbeeren, ohne Vitriol, schwarz gefärbt ist.

#### XI.

Little über die Kunst Stahl zu machen \*).

rika sehr wohl bekannt, und seit mehreren Jahren in verschiedenen Gegenden des amerikanis schen Freystaates bereitet worden; doch ist er im Durchschnitt von schlechter Art gewesen, und daher wenig zu schneidenden Werkzeugen gebraucht wors den; dies kann nicht vom Eisen kommen, denn wir haben davon die größte Mannigkaltigkeit und die besten Arten: ich vermuthete, es könnte viels leicht ein anderer brennbarer Stoff zum Brennen gefunden werden, der das Eisen vortheilhafter mit brennbarem Wesen schwängerte, und sand diesen

<sup>\*)</sup> Memoir. of americ. lociet, of arts and scienc. Vol. I. S. 525 : 528.



diesen im Meergrase, das an unserm Strande in größtem Ueberflusse wächst, und zu diesem Zwecke nur getrocknet und gestoßen werden darf; ich machte den ersten Versuch mit einem kleinen Stück Eisen, das ich in einem Tiegel brachte, und diesen dann mit dem Meergrase füllte; ich gab 5:6 Stuns den lang eine Hitze, daß es kirschbraun glühte; es war in Stahl verwandelt.

Man darf das Meergras nur mit der Sichel von den Klippen abhauen, auf trockenem Lande ausdreiten, dis der Regen den größten Theil des Meerwassers ausgewaschen hat, dann trocknen und stoßen; oder statt das Meersalz auszuwaschen ben gewissen Sisenarten, seuerfestes Laugensalz zusehen; man setzt nemlich dem Meergrase, wenn es getrocknet und gestoßen ist, halb so viel Holzsasche zu, und seuchtet das Gemenge so weit mit Wasser oder Harn an, daß ein ganz dicker Bren daraus wird.

Auch Hr. Eliot von Connecktifut, der sich schon viele Jahre mit Stahlmachen beschäftigt, hat mich versichert, daß der auf diese Weise bereis tete Stahl besser sen, als jeder andere.

Das beste Eisen, wird auf den benachbarten Hütten aus Erzen geschmolzen, welche der Magnet nicht zieht, ehe sie mit Kohlen geröstet werden.



#### XII.

# Feron Versuche mit dem Wasser zu Boston \*).

Sin Quart Wasser oben am kong: Wharf gesschöpft, ließ nach dem Abdampsen 40 Grant über 1½ koth zurück; dieser Rücktand lößte sich bis auf sechs Gran Kalkerde, die auf dem Sephes papiere blieben, in abgezogenem Wasser auf; von dieser Auslösung erhielt ich 1 koth, 1 Qu. und 2 Skrupel Meersalz, 40:47 Gran muriatisches Bitztersalz und ganz wenig Dehl.

Da Ziehbrunnenwasser am meisten im Ges brauch ift, fo zog es meine besondere Aufmerk= samfeit auf sich; es ist, je nachdem es dem Meere naher ift, mehr oder weniger mit fremden Theila den beladen; in niedrigern Gegenden ift es nicht so rein, als in boheren. Unter denen, die ich untersuchte, waren die Waffer von Beaconhill, Charterstreet, und einige von Neuboston noch am reinsten. Ihre eigenthumliche Schwere ging 15: 40 Gr. über diejenige des abgezogenen Baffers, und ftand das Queckfilber im Thermometer an freyer Luft auf 32°, so stieg es darin auf 40=46°, in den unreinsten am hochsten; sie schmecken grems ben etwas falzig, und felbst die Ginwohner mer= fen, daß sie nicht suße sind; sie sind hart und losen

Memoir. of the americ. societ, of arts and scienc. Vol. I, 556:564.

lofen Seife nicht auf; nachdem ich mich durch bie Lauge von Berlinerblau versichert hatte, daß sie kein Metall halten, so goß ich in zwen besondere Glafer gleiche Theile abgezogenes und Brunnens maffer und in jedes gleich viele gestoßene Rhabars ber , und fete fie in die gleiche Barme; das aba gezogene Baffer zog eine schone gelbe Farbe aus, bas Brunnenwasser nahm eine dunkele, sich ins rothe gebende Farbe an; eben so gab jenes mit Rochenille eine schone rothe, Dieses aber eine dun: fele mehr karmesinrothe Farbe; und ließen nachber die Farbetheilchen bald gang, bald jum Theil fatten. Brafilienholz gab damit nur eine dunkele ins formefinrothe spielende Farbe; eben so der Saft von rothen Ruben; auch von Gallapfeln murden diese Waffer dunkler und truber, als reines, und ein schwacher Zusatz vom feuerfesten : Laugenfalze macht sie bunkelgrun.

Schon diese Versuche weisen auf ein erdhafstes Salz und auf Rochsalzsäure; die Austösung des Silbers in Salpetersäure machte darin augenstblicklich eine weiße Wolke, die in die Perlfarbet und von dieser in die dunkelgraue überging; eine Austösung des Quecksilbers in der gleichen Säureseregte gleichfalls einen weißen Vodensat; eben fo schlug die Austösung vom seuerfesten Laugenssfalze sechs Gran eines weißen Sazes daraus niest der, der sich mit Ausbrausen in Säuren auslößte. Einige dieser Wasser z. B. vom kalten Bade int Waterstreet, lassen, wenn man sie in Flaschen bringt, viele Luftblasen sahren, und wenn sie alles aufs

aufgestiegen sind, einen dunnen Satz zu Boden fallen; auch Kalkwasser macht in diesen Wassern eine weiße Wolfe, und schlägt einen gleich gefärhsten Satz nieder.

Das Wasser von Beaconhill und Charterstreet giebt weder mit Laugensalz noch mit Kalkwasser einen Bodensatz.

Sollte man aus der Wirkung des Kalkwassers und dem Aufsteigen von Luftbläschen und dem Satze, der, wenn sie aufgestiegen sind, niederfällt, nicht schließen, daß hier eine Erde durch über= wiegende Luft in Wasser hängt.

Eine Pinte dieser Wasser ließ nach dem Abs dampfen 10:36 Grane eines salzig und widerlich schmeckenden gelblichten Wesens zurück, das auf glühendem Eisen nicht knisterte, aber an der Luft aufschwoll, weiß und etwas seuchte wurde.

Von einem Quentchen und 12 Gran dieses Rückstandes lößten sich 19 Gran einer graulichten Erde nicht im abgezogenem Wasser auf; aber zum Theil in Salpeter: und Rochsalzsäure, nicht so leicht in Vitriolsäure, welche sie aus benden erstern niederschlug: was das Wasser aufgelößt hatte, wollte nach dem Abdampfen und Abkühlen nicht in Krystallen anschießen; was nach vollenderem Abdampfen zurückblieb, war gelblicht, weder sauer noch laugenhaft, von einem gesalzenen und Chem. Unn. 1790. B. 2. St. 11. Ee kupfer:



kupferichten Geschmacke, knisterte ein wenig auf Rohlen und lößte sich leicht im Wasser auf; Lausgenfalz machte in dieser Austosung anfangs keine Veränderung; doch siel bald darauf etwas nieder; Kochsalz und Salpetersäure wirkte nichts darauf, aber Vitriolsäure erregte starkes Aufbrausen, und Dämpfe von Kochsalzsäure; an der Luft wurde dieses Salz seuchte.

Daraus läßt sich schließen, daß die Wasser von Boston etwas weniges vom gemeinen Küchenz salze, muriatisches Bittersalz in größerer Menge, vielleicht auch etwas gemeines, und Dehl, überz dies Erde durch Vermittelung von Luft aufgelößt enthalten.

Um zu größerer Gewißheit zu gelangen, verz mischte ich gestoßene Korallen mit Kochsalzsäure; ich erhielt ein Salz, wie das so eben erwähnte, nur war es weißer, wurde schneller seuchte, und knisterte nicht auf Kohlen.



# Austüge

aus den Schriften der Königlichen Akademie der Wissenschaftenzu Paris für das Jahr 1785.

#### XIII.

Vassou, Zerlegung der Platanusrinde, verglichen mit derjenigen der Eichen= rinde \*).

In ein Glas goß ich auf ein Pfund grob gestoßener Platanusrinde acht Pfund abgez zogenes Wasser, und ließ es eine Stunde lang damit kochen; ich senhte das Wasser durch; es sah aus, wie das stärkste Vier; ich wiederholte das Rochen viermal, immer wieder mit acht Pf. Wasser, und senhte es jedesmal durch; das letzte war nur bernsteingelb: ich goß alles zusammen, und kochte es in einem Glase ein; es blieb ein Quentchen über zwen Loth von einem Schleimharze zurück.

Auf zwen Loth dieser grob gestoßenen Rinde, goß ich acht Loth Weingeist, und sexte ihn damit in eine gelinde Wärme; ich goß noch viermal, Ee 2 jedes=

<sup>\*)</sup> Memoir, de l'Acad, royal, des scienc, de Paris; ann. 1785. 1788. ©, 28. 29.

jedesmal wieder acht Loth frischen Weingeist auf; die Rinde war nicht ganz entfärbt.

Pottaschenlauge nahm der grob gestoßenen Rinde die Karbe sehr schnell.

Zwen koth von dieser Rinde grob gestoßen, hatte ich fünsmal, jedesmal mit acht koth abges zogenen Wassers gekocht, und nun goß ich ein halbes koth Eisenvitriol darauf, der in zwölf koth abgezogenen Wassers aufgelößt und durchgezsenht war; im Augenblicke siel ein schwarzblauer Satz nieder, der nach dem Waschen und Trocknen 16 Gran wog.

Ein Absud der Platanusrinde mit Alaun farbte Leinwand schwach Feuille morte, das ben dem Waschen und Kochen nicht ausging.

Run stellte ich mit Eichenrinde die gleichen Versuche an; ich hatte nur zwenmal acht Pfund Wassers nothig; ben dem zwentenmale war sie schon erschöpft; das Wasser ließ nach dem Einstochen ein Quentchen über sieben Loth von einem Harzwesen zurück.

Weingeist farbte sich kaum davon; Pottaschen= lauge griff sie kaum an.

Sechszehn Loth Wasser mit zwen Loth Eichens rinde gekocht, gaben mit Vitriolaustösung zehen Gran über ein Quentchen Bodensaß.

Mit Alaun gekocht färbte sie auf Leinwand lederbraun; die Farbe ging weder durch Wascheit noch durch Aufwallen aus.



#### XIV.

Cornette, Zerlegung der Erde, worin die virginische Eppresse mit Acacienblättern in Amerika und zu Malesherbes in Frankreich wächst, und der Erhöhungen, womit ihre Wurzeln in beyden Ländern besetzt sind \*).

jie amerikanische Erde ist dunkelbraun, und hat ziemlich vielen Quarz, ist daher murbe; diejenige von Malesherbes ist aschgrau, ohne Quarz und daher bindender und zäher.

Bende Erden, wenn sie jede für sich wohl gestrocknet, in einem Tiegel in ein Schmiedefeuer gesbracht wurden, entbrannten auf der Stelle mit weißer Flamme; die amerikanische verlor daben die andere etwas weniger, als die Hälfte am Gewichte; was zurücklieb, war grau und leicht; der Magnet zog es nicht; es gab ein wenig kaus gensalz.

Schlemmt man zwen koth der amerikanischen Erde, so erhält man durch ein Sieb 1) ein Qu. Gewächsstoff, wovon ein Theil zur Hälfte zerstört ist; 2) 3 Quentchen und 15 Gr. Quarzkrystallen; 3)  $3\frac{1}{2}$  Quentchen einer sehr keinen braunen Erde, die sich in Säuren nicht auslößt, aber sich leicht entzündet, und in ihrer Asche nur weniges seuers Ee 3

<sup>\*)</sup> Memoir. de l'Acad. roy. des scienc. à Par. 1785. ©. 233.234.

festes Laugensalz zurückläßt. Hingegen zwen Loth der franzdsischen Erde ben gleicher Behandlung 48 Gran über ein Quentchen Gewächsstoff, und 36 Gran über 5 Du. von einer braunen Erde, die sich zum Theil in Säuren auflößte, und worunter über ein Qu. Kalkerde war; unter der Glaslinse sahe man auch noch Gewächstheilchen darinn; auch zeigte das Verbrennen zu Asche, daß sie ein Gesmenge aus Thon, (das von der Zerstörung der Gewächse entstand,) und wenigem Laugensalze war.

Von benden wurde ein Loth besonders mit Wasser gekocht, und das Wasser abgedampst; man erhielt kein Salz, aber Extraktivstoff; mehr von diesem, aus der französischen von Malesherbes.

Das Holz der in Virginien gewachsenen Ep: presse, so wie derjenigen, die zu Malesherves gezogen wurde, gab durch Kochen mit Wasser nur wenig Extrakt, und dem Weingeiste nur eine schwache Farbe, doch wird sie stärker, wenn man ein wenig seuerfestes Laugensalz zusetzt; er schmeckt davon zusammenziehend, und macht mit Eisenvitriol Dinte; das Holz der Französischen gab ben der Destillation mehr saure Feuchtigkeit, dasjenige der amerikanischen mehr Dehl, und mehr brennbare Luft.

Shen dieser Unterschied zeigt sich ben den Anoten, die auf der Wurzel dieses Baums wache sen; sie brennen leichter, als das Holz, heller und



und mit stärkerem Geruche, geben mit Wasser mehr Extrakt, dem Weingeiste mehr Farbe, bep der Destillation mehr Dehl, und weniger Wasser, und in der Luftgeräthschaft mehr brennbare Luft.

#### XV.

Sage, Verfahren, um aus Weingeist eine der Zuckersäure ähnliche trockene Säure zu ziehen \*).

Weingeist anzeigen, so halt er doch ir Saure, die zum Vereinigungsmittel des Aethers und des Dehls mit dem Wasser dient: sie verdampft größetentheils ben seinem Verbrennen, und das Wisser das er zurückläßt, ist nur ganz wenig säuerlicht.

Urb. Hierne erhielt durch das Abdampfen dessen, was von einer Bermischung des Weingeistes mit Salpetersaure übrig blieb, Arnstallen, welche noch nach ihm genannt werden; Bergmann zeigte, daß sie mit Zuckersaure übereinkommen.

Nach meinen Versuchen zu urtheilen, richtet sich die Menge der Zuckersäure, die man aus Weingeist erhält, nach der Menge der Salpeterssäure, die man darzu gebraucht hat; auf folgende Ee 4 Weise

\*) Memoir. de l'Acad. roy. des scienc. à Par. 1785. &. 202:204.



Weise erhielt ich die mehreste: ich vermischte 36 Loth Salpeterfaure von 35° Starke mit 12 Loth gereinigten Weingeistes; nach & Stunde erhipte sich die Mischung so fehr, daß sie kochte; zugleich ging ber Mether mit Bezische los, und mit feuers rothen Dampfen von Salpeterfaure in die Borlagen; so wie sich der Aether, der dann eine smas ragdgrune Farbe hat, losgemacht hat, hort das Rochen auf; ich schließe nun die Arbeit bamit, daß ich Feuer unter das Sandbad mache, so macht sich viele feuerrothe Salpetersaure log, weil ich keinen Rutt gebrauche; sind endlich nur noch zwen Loth Klugigkeit übrig, fo foche ich sie in einem offenen Glase bis zur Salfte ein, und erhalte nun ben dem Erkalten an weißen vierfeitigen Eckfäulen ein halbes loth; um fie von Salpeterfaure zu reis nigen, trockne ich sie auf Loschpapier.

Ich lose sie in Wasser auf; durch ein zwentes Anschießen werden sie vollends von aller Salpeters

faure fren \*).

Mischt man Weingeist und Salpetersäure nur zu gleichen Theilen unter einander, so erlangt man zwar Salpeterather, aber keine trockene Säure, weil sie in einen Theil des Dehls vom Weingeiste verwickelt ist, das nicht zersetzt wurde.

Defanntlich hat unter uns hr. B. C. Westrumb schon lange diese Saure bekannt gemacht. E.



#### XVI.

Sage, Zerlegung eines metallischen Gemenges, welches Hr. de la Penrouse der Akademie unter dem Namen: Braunsteinkönig, sandte \*).

vermuthete ich, er müßte gemischt sen; er ist grau und nicht so brüchig, als mein Braunssteinkönig; der Magnet zieht ihn nicht, ob er gleich Eisen enthält.

Er lößte sich mit Aufbrausen und mit bräuns lichter Farbe in Salpetersäure auf; Berlinerblaus lauge schlug Berlinerblau daraus nieder; aus der Auflösung des reinen Braunsteinkönigs schlägt sie einen bräunlichten Staub zu Boden.

Um den Braunsteinkönig rein zu erhalten, muß man solchen Braunstein nehmen, der in Arnstallen angeschossen ist; derjenige, der es nicht ist, hält immer Eisen, Bley oder Aupser; beyde legstere Metalle fand ich im Braunstein aus Sommersset; reiner giebt freylich schwerer einen König, als eisenhaltiger.

Um ihn zu erhalten, muß man keinen Fluß gebrauchen, sondern den Braunstein nur mit Ic Kohlenstaub vermengen, und mit Wasser zu einer Rugel machen, die so groß als eine kleine Hasels nuß

<sup>\*)</sup> Memoir. de l'Acad. roy. des scienc. à Par. pour l'Ann. 1785. 6.235:236.

nuß ist; diese bringt man in einen Tiegel, dessen Boden man einen Zoll dick mit Kohlenstaub bedeckt und den man innwendig wenigstens zehen Linien dick mit Kohlenstaube überschüttet, und setzt nun den Tiegel eine halbe Stunde lang in ein starkes Feuer. Ist der Tiegel erkaltet, so sindet man den Braunssteinkönig im Kohlenstaube, als kleine glänzende und brüchige Kügelchen, die in 24 Stunden zu bräunlichtem Staube verwittern; oft ist der Braunssteinkönig als ein grüner gestreifter Kalk, oder als ein dichter glasartiger, olivengrüner Klumpen mitten im Kohlenstaube.

#### XVII.

Sage, Art, die Reinigkeit des Kupfers zu bestimmen \*).

pupferblau und Malachit ausgenommen, haltenfast alle Rupfererze mehr oder weniger Eisen,
wovon ein Theil in dem daraus geschmolzenen Rupfer bleibt; doch ändert solches Rupfer die Richz tung der Magnetnadel nicht, wenn auch der Eisenzgehalt bis auf z geht.

Um dieses Sisen im Aupfer zu entdecken, lößt man einen Probiercentner davon in Salpetersäure auf, und wäscht den schwarzen Staub, welcher auf

<sup>?)</sup> Mem. de l'acad. roy, de scienc, à Par. pour 1785. S. 237 - 238.

auf bem Boben liegen bleibt, und manchmal zwen Pfund im Centner betragt, aus, und trodnet ihn; wirft man ihn auf Rohlen, fo steigt ein Schwefels dampf auf; was zuruckbleibt, ist schwarz, und wird gang vom Magneten gezogen; diefes wenige Gifen und Schwesel ist der Wirkung der Salpeters faure entgangen; allein die Auflosung enthält weit mehr Gifen; Diefes fann man herausziehen, wenn man genug feuerfestes Laugensalz zusett, um alles Metall niederzuschlagen; bann auf bas gefällte Metall genug fiuchtiges Laugenfalz, um alles Rupfer aufzulofen; so bleibt ein grunlichter Sat auf dem Boden liegen, ber nachdem er wohl ausgewaschen und getrochnet ift, & des aufgeloße ten Rupfers beträgt; bringt man ihn auf einer Roble in das Feuer, so wird er schwarz, und nun bom Magnete gezogen.

Auf der Kupelle könnte man sich leicht versischern, ob er Silber hält. So habe ich aus der Rupferstange, die ich der Akademie vorzeigte, \( \frac{1}{5} \)
Eisen gezogen, von welchem ein Theil so stark mit Schwefel gebunden war, daß Salpetersäure nicht darauf wirken wollte; um dem Einwurf zuvorzustommen, das Eisen komme von der Feile, lößte ich kleine Kupferzaine mit gleichem Erfolge in Salspetersäure auf.

#### XIX.

# Berthollet, über die entbrennbarte Kochsalzsäure \*).

Ils ich neue Versuche mit entbrennbarter Koch= falzsäure anstellte, ward ich vollends über= zeugt, daß das brennbare Wesen eine unnütze Hypothese ist.

Scheele bemerkte, daß Rochsalzsäure mit Braunstein aufbraußt, und daß ein Dampf davon aufsteigt, wie vom warmen Scheidewasser; Bergmann nahm seine Lehre an; beyde sahen den Braunstein als einen Stoff an, der nach brenns barem Wesen sehr begierig sey, es also der Küchenstalzsäure entziehe, und sie dadurch zur entbrennstarten Küchensalzsluft mache, welche wieder die Körper, die damit versehen sind, des brennbaren Wesens beraube.

Ich sing damit an, mich zu versichern, daß die entbrennbarte Rochsalzluft sich leichter und reichlicher mit Wasser vereinigt, als seste Luft; ich suchte darauf, die bequemste und sicherste Art, Wasser damit zu sättigen; ich fand, daß ein Theil Braunstein auf vier Theile rauchenden, oder sechs Theile gemeinen Salzgeistes genug ist, und daß auch dann noch ein ziemlich beträchtlicher Theil Braunstein von der Säure nicht angegriffen wird; ich gieße die Säure auf gestoßenen Braunstein in

<sup>\*)</sup> Memoir. de l'Acad, roy. des scienc. à Paris 1785. ©. 276, 295.



einer tubulirten Retorte, an welche ich vorher eine leere, und nach hrn Woulfs Art, nach und nach drey andere Flaschen fest mache, die beyz nahe mit Wasser angefüllt sind; die letzte Flasche steht durch eine Rohre mit einem Gefäße in Verzbindung, das mit Wasser gefüllt ist, und in welzches ich, wenn die gemeine Lust aus der Geräthzschaft heraus ist, und man am Geruche die entzbrennbarte Rochsalzsäure zu bemerken anfängt, eine große gleichfalls mit Wasser angefüllte Flasche umstürze.

Gebrauche ich rauchenden Geist, so fängt sich, ohne daß ich Hige nothig habe, die Luft im Nebersflusse an zu entwickeln; ist aber die Säure nur von mittlerer Stärke, so gebe ich von Anfang ein wenig Feuer, und steige damit nach und nach auf, bis sie zum Rochen kommt; bald nachdem die Säure kocht, ist die Arbeit zu Ende; das erkennt man an den Tropfen der Rochsalzsäure, welche aus dem Halse der Retorte in die erste Flasche fallen.

Das Wasser nimmt, indem es sich sättigt, eine grünlicht gelbe Farbe, und die Luft, wenn es der Sättigung ganz naheist, eine seste Gestalt an; sie fällt nemlich in kleinen gelblichten Flocken nach und nach in der Flüßigkeit nieder, daß sie also denn schwerer ist, als das mit der Luft ges sättigte Wasser; wenn man sie aber unter dieser Gestalt erlangen will, muß der Ort, wo man arbeitet, beynahe eiskalt seyn, man muß gestoßesnes Sis um die Flaschen legen, oder, wenn sie



zu groß sind, das Wasser noch einmal abziehen. Mit zwen Loth Salzgeist läßt sich auf diese Weise ungefähr eine Pinte Wasser sättigen; man kann sich des Wassers in der umgestürzten Flasche darzu bedienen; es hat die Luft in sich geschluckt, die sich in den erstern Flaschen nicht mit dem Wasser vereinigen konnte; so verliert man nichts von dieser Luft, und darf sie nicht einhauchen.

Die trockene entbrennbarte Rochfalgfaure wird in einer schwachen Warme wieder zu Luft; man darf nur die Sand auf die Flasche legen, worin fie ift, fo freigt fie in Blaschen nach ber Dbers flache; daher läßt sie sich schwer in verschlossenen Gefäßen aufbewahren; auch lößt sich noch etwas davon in der glußigkeit auf. In Diefem flußigen Buftande habe ich sie vornemlich untersucht; ich habe sie ben einer Warme von 5° über o von der festen Saure abgegoffen; sie hatte eine Schwere = 1003; ihr Geschmack ist herbe, nicht wie ben andern Gauren; fie zerftort bie Gemachsfarben, ohne daß sich daben etwas Rothes mahrnehmen läßt; mit ber Auflbjung des feuerfesten Laugen= faljes, auch wenn es mit fester Luft gesättigt ift, braust sie nicht auf; doch verbinden sich feuerfeste Laugenfalze mit ihr, und nehmen ihr, wie der Raif, ihre Farbe, und einen großen Theil ihres Geruchs. Gießt man, nachdem man Laugenfalz zugesett hat, Effig auf, so entsteht sogleich ein Aufbrausen, und ber alte Geruch fommt in seiner gangen Starke wieder,



Auch rohe Ralkerde verbindet sich mit ents brennbarter Kochsalzsäure, und lößt sich in ziems licher Menge darinn auf; aber alle Laugensalze, sogar Kalkwasser schlagen sie daraus nieder; Kalk verbindet sich also fester damit, als rohe Kalkerde.

Man kann also die enthrennbarte Rochsalzssaure ansehen, als wenn sie der Saure ganzlich beraubt ware; das konnten Scheele und Bergsmann nicht erkennen, weil das Wasser in den Gefäßen, worin sie sie auffingen, zu wenig davon, und dieses wenige noch mit etwas gemeiner Rochssalzsäure versetzt hielt, die immer mit übergeht, hier aber bleibt diese gemeine Säure in der ersten Flasche, die ich leer lasse, und in Eis oder kaltes Wasser lege. Geht man nicht sachte zu Werke, so geht wohl auch etwas davon in die erste Flasche, die mit Wasser gefüllt ist; das erkennt man leicht daran, daß dann dieses Wasser mit gemeinem feuerfesten Laugensalze ausbraust.

Ichaft eine Mischung aus mineralischem Laugens salze und entbrennbarter Rochsalzsäure kochen; es machte sich viele Luft los, wovon ein Theil feste Luft war, der andere anfangs gemeine, nachher aber reinere Luft; doch war das, was zuletzt überging fast nichts, als seste Luft. Mit Kalk kommt keine seste, sondern gemeine Luft zum Vorschein, die sich nach und nach der Lebenssluft nähert, zuletzt ein wenig sehr reiner Lebenssluft: die seste Luft ben dem ersten Versuche kommt also vom Laugensalze, die gemeine von dem in

den Gefäßen leer gebliebenen Raume, und die Les bensluft von der entbrennbarten Kochsalzsäure. Das Salz, das man in der Retorte sindet, ist dem Küchensalze ähnlich: dies erklärt die Bemers kung der Herren Scheele und Bergmann, daß diese Salze mit denen übereinkommen, welche die gemeine Küchensalzsäure bildet; sie mußten glauben, die Laugensalze geben der entbrennbars ten Kochsalzsäure, ohne selbst durch diesen Verlust eine Uenderung zu erleiden, wieder etwas brenns bares Wesen.

Ich brankte in der Luftgeräthschaft den Braunsstein ben starkem Feuer, und erhielt sehr viele Lebensluft; er verlor den achten Theil seines Gezwichts: nun behandelte ich Küchensalzsäure das mit, und erhielt viel weniger entbrennbarte

Rochsalzsäure.

Die entbrennbarte Kochsalzsäure bildet sich also aus der Lebensluft des Braunsteins, die sich mit der Kochsalzsäure verknüpft, wie die Herren Lavoisier und de Fourcrop schon längst

behaupteten.

Man hat dagegen folgende 3 Einwürfe gemacht 1) Rochsalzsäure verbindet sich mit Lebens? Iuft im elastischen Zustande nicht; wie sollte sie sie einem Körper durch eine einfache Verwandschaft entziehen können? 2) verbindet sich entbrennbarte Küchensalzsäure mit Laugensalzen, Erden und Metallen; so beweißt nichts, daß sie nicht dages gen brennbares Wesen oder brennbare Luft beschme: denn diese ist nach de Morveau nichts als brennbares Wesen, durch Wärmestoff in den Zustand von Luft gebrächt. 3) Die Verschieden: heiten, welche der Braunstein als König, als weißer und schwarzer Kalf zeigt, und die Wirzkungen, die er vor dem Löthrohre und in Verzbindung mit andern Körpern äußert, lassen sich nicht anders, als aus dem brennbaren Wesen erz klären.

Allein 1) verhindert der elastische Auftand einer Klufigkeit die Berbindung, was auch für eine Urfache ihre Theilchen aus einander halt; das ift allaemeine Thatsache, ju deren Erflarung das brennbare Wesen nichts bentragt; benn ben schwacher Warme fann sich Lebensluft mit ente gundbarer Luft im elastischen Zustande nicht vers einigen, obgleich nach hen de Morveau ents gundbare Luft nichts ift, als brennbares Befen, und Lebensluft mit ihr eine ftarfe Bermanbichaft hat. Geht man also nicht auf die Ursache dieser Schnellfraft ber Flußigkeiten zuruck, fo bleibt die Schwürigkeit eben fo groß, wenn man brn be Morveau folgt; denn sieht man die Lebensluft als eine Berbindung des Licht: oder Warmestoffs mit einer Grundlage an, wie die Bersuche dars thun, so ift es denen weit deutlicher, welche das brennbare Wesen verwerfen. Wirflich muß ein Rorper die Verwandschaft, welche der Lichtstoff mit bem andern Bestandtheile der Lebensluft hat, überwältigen konnen, um ihn zu vertreiben, und mit ihm eine neue Berbindung einzugehen; aber die Rochsalzsäure hat eine fehr schwache Bermande

Chem. 2inn. 1790. 2. 2. St. 11. &f Schaft

schaft zur Lebensluft, sie kann sich also nur durch zusammengesetzte Verwandschaften damit verbins den, und tritt es leicht an alle Körper ab, welche damit in Verwandschaft stehen.

Sch fattigte abgezogenes Waffer mit entbrenns barter Rochfalgfaure, und wiederholte den Berfuch drenmal; aber nie konnte ich sie, auch wenn ich die Rlasche in Gis sette, in fester Gestalt befom= men, weil das Queckfilber im Barmemeffer auf 18° stand; ich fullte eine Flasche damit, welche durch eine Rohre mit einer Luftgerathschaft Bes meinschaft hatte; die Flasche, mit der Rohre, die auch damit angefüllt wurde, hielt 51,1 Burs felzolle; ich fette fie an die Sonne, und fahe bald viele Blaschen aufsteigen, die, da ich sie unter einer mit Wasser gefüllten Flasche aufgefangen hatte, nach einigen Tagen ben einer Barme von 17° einen Raum von 15,27 Bürfelzollen einnahs men; die entbrennbarte Ruchensalzsaure verlor nach und nach ihre Karbe; und nun loschte fie auch blaue Pflanzenfarben nicht mehr aus, fons dern veranderte fie, wie gemeine Salzfaure, in: roth, und braufte mit feuerfesten Laugenfalzen auf, behielt einen faum merflichen Geruch nach enta brennbarter Ruchenfalgfaure, und mard zulest: gang zu gewöhnlicher.

Um die Menge der Saure in der Flüßigkeitt zu bestimmen, schlug ich sie durch Silberausibsung; nieder, und durch die gleiche Austösung 500 Grant Koche Rochfalzfäure, beren eigenthumliche Schwere sich zu derjenigen des abgezogenen Baffers verhielt = 1141:1000, die ich noch mit abgezogenem Waffer verdunnt hatte. Bende Bodenfage murs, ben gleich getrocknet; die 500 Gran gemeiner Salffaure gaben 7 Quentchen 43 Gran Sornsilber Die entbrennbarte 5 Quentchen 23 Gran; rechnet man also die Flufigkeit in der Glastohre ab, fo hielten 50,45 Burfelzolle entbrennbarte Ruchen= falisaure 350,09 Gran Salzsäure von der Schwere, wie jene 500 Gran waren; so famen benn bens nabe 7 Gran auf jeden Burfelzoll der Rlugigfeit.

Die Luft, die sich aus ber entbrennbarten Rudensalzsäure los machte, wurde von der Auflos fung der Schwefelleber bis auf einen Burfelzoll verschluckt; so war es also Lebensluft, die is phlos aistisirter enthielt, und diese kam ohne Zweifek von der gemeinen Luft, die theils im Baffer, theils im innern Raum der Gerathschaft war; ins awischen ziehe ich dieses nicht ab, weil ein wenig entbrennbarte Rochsalzsaure unzerlegt geblieben war, und das Baffer etwas Lebensluft in fich ge= schluckt hatte, so daß es, wenn man es schuttelte, Blaschen fahren ließ; man hatte eher etwas mes niges zusegen mußen.

51,1 Burfelzolle der Glugigkeit enthielten also ben einer Warme von 17°, 15,27 Würfelzolle Lebensluft; das beträgt also auf jeden Würfelzoll der Alukiakeit ohngefähr 0,299 Würfelzolle Les

bensluft.

Ben einem Berfuche mit entbrennbarter Rochs falgfaure, die ben geringerer Barme gewonnen, und von fester Saure abgegossen war, hielt die Klußigkeit ohngefahr I weniger an Saure und Lebensluft; die entbrennbarte Rochsalzsaure richtet fic demnach ben ihrer Berbindung mit Baffer nach einem andern Gefete, als andere elaftische Rlugigfeiten, die fich damit verbinden; denn fie perbinden fich damit in desto größerer Menge, je naher feine Barme an die Gisfalte fommt; Dies ses fommt von der Anlage der entbrennbarten fauren Rochfalgluft, in der Ralte eine feste Gestalt anzunehmen; allein diefer Unterschied ift auf einen fehr fleinen Raum eingeschränft: benn sobald bas Quecffilber im Barmemeffer einige Grad über bem Gispunkt fteht, sucht fich bie entbrennbarte Rochfalzfäure vom Waffer zu trennen, und wieder elastische Gestalt anzunehmen. Das beste Mittel alfo, diese Flußigkeit febr ftark zu erhalten, ift, genug von jener festen Gaure ju gewinnen, und sie nachher in einer Warme etwa von 100 nach Reaumur aufzulofen; das ift auch ohngefahr Die Warme, ben welcher sie am stärksten auf Die Rörper wirft, und ift die Sige ftarfer, fo fcmacht man die Wirkung, weil die entbrennbarte Rochs falgfaure nun die Geftalt von Luft annimmt; fo fab auch Br. Butini mit fester Luft gefattigtes Baffer destomehr Bittererde auflosen, je falter es war.

Offenbar entspringt also die entbrennbarte Kochsalzsäure aus der Verbindung der Kochsalzs säure sheil von dem Grundstoffe ihrer Schnellkraft verslohren, und hängt so lose an der Säure, daß sie schon das Licht leicht losreißt, weil es mit ihster Grundlage näher verwandt ist. Das sind also zwen Umstände, unter welchen sie die Rochsfalzsäure verläßt, um sich mit Körpern zu versknüpfen, mit denen sie näher verwandt ist, und welche die entbrennbarte Rochsalzsäure darzu gesschickt machen, die Sigenschaften zu entdecken, welche von der Verbindung mit Lebensluft abhänzgen, die sonst nur durch verwickeltere oder viel langsamere Mittel statt haben könnte: sie entsstellt also die Sigenschaften der entbrennbarten Rochsalzsäure.

Entbrennbarte Rochsalzsäure lößt Eisen und Zink, ohne daß sich kuft entwickelt, und eben so, wie Wasser Salz, auf; nach Hrn Lavoisier müßen sich diese Metalle, wenn sie sich in einer Säure auslösen, durchaus mit einem Antheile von Lebensluft verbinden, und da die entbrennbarte Rochsalzsäure ihnen die darzu nöthige Lebensluft geben kann, wenn sie sie auslößt, so bedarf es keiner Zersezung des Wassers, und kommt keine entzündbare Luft zum Borschein.

Ninmt man aber an, das Licht gebe der ents brennbarten Rochsalzsäure brennbares Wesen, was müßte daraus folgen? Erstlich müßte das Licht der Rochsalzsäure brennbares Wesen geben, ohne etwas der Lebensluft mitzutheilen, mit welcher sie so nahe verwandt seyn soll; und dann, da

das brennbare Wesen nichts als entzündbare Luft fenn foll, fo mußte man annehmen, das licht enthalte viel davon, und die Sonne verliere in jedem Augenblicke ungeheuer viel. Rimmt man aber an, Gifen und Bint enthalten brennbare Luft, Die sie ber entbrennbarten Rochsalgfaure mittheilen, indem fie fich mit ihrer Lebensluft verbinden, fo bleibt die Schwurigkeit gleich; Denn das Licht hatte die entbrennbarte Gaure eben fo zerseten konnen. Giebt also Licht feine ente gundbare Luft, fo wurde aus diefem Bersuche folgen, daß sie auch Gifen und Bink nicht ents halten, wenn auch andere Berfuche noch nicht Darüber entschieden hatten. Endlich ift es aners fannt, daß bie Metalle verfalft werden, wenn fie sich in Ruchensalzsaure auflosen, bag sie sich folglich mit Lebensluft vereinigen; diese konnte ihnen aber die Rüchenfalzfäure nicht mittheilen, denn sie wird ben dieser Auflosung nicht zersett; sie muß also vom Waffer kommen, so wie es auch Die entzündbare Luft giebt.

Gießt man entbrennbarte Rüchensalzsäure in die Ausschung des Quecksilbersalpeters, so fällt kein weißer Satz nieder; dampft man aber die Flüßigkeit ab, so erhält man ätzenden Sublimat; eben so lößt sich weißer Präcipitat in entbrenns barter Rüchensalzsäure auf, die Säure verliert Geruch und Farbe, löscht Pflanzenfarben nicht mehr aus, und doch ist die Säure eine Verbinsdung eingegangen; denn gießt man ein wenig Kalks



Kalkwasser darein, so fällt sogleich ein Quecksils bersatz nieder; das würde nicht geschehen, wenn ein Theil der Säure fren wäre. Der Unterschied des weißen Präcipitats vom ätzenden Sublimate besteht also darin, daß im letztern das Quecksils ber mit mehr Lebensluft und Säure verknüpft ist.

Die Art, wie entbrennbarte Rochsalgfaure auf Quedfilber wirft, ift merfwurdig; querft wird das Quecksilber auf der Oberfläche schwarz: es entsteht eine Urt Mohr (aethiops per se), und Die Saure macht nun blaues Papier roth; das Metall fångt also an, ber Saure ihre Lebensluft zu nehmen; lagt man fie noch langer benfammen, fo bemachtigt sich ber Quedfilberfalt so wie er sich gebildet hat, der Salgfaure und wird weis; die Feuchtigfeit, welche barüber fteht, halt weder Saure noch Queckfilberfalz; gießt man sie aber ab, und ftatt ihrer wieder entbrennbarte Salzfaure auf dem Bos denfat, fo verbindet fie fich wieder damit, und wird nach und nach, je nachdem sie immer mehr von der entbrennbarten Saure einschluckt, ju versuften Quedfilber und weißem Pracipitat, und gießt man noch einmal von der Saure zu, fo lößt er fich auf, und giebt atenden Sublimat.

Gießt man auf wenige Auflösung der Schwesfelleber, die mit feuerefesten Laugensalze gemacht ist, entbrennbarte Rochsalzsäure, so bemerkt man keine Schwefelleberluft, und es fällt nur sehr weniger Satz zu Boden; die Säure hat ihren Geruch verlohren, und löscht die Pflanzenfarben,

Ff 4 nicht

nicht mehr aus; doch wirft die Schwefelleber nun, wie eine Saure darauf, und die Auflösung der Schwererde schlägt vielen Satz daraus nieder: es hat sich also durch die entbrennbarte Küchensalzsfäure ein Theil des Schwefels in der Leber sogleich in Vitriolsäure verwandelt.

Ich goß Wasser, das mit Schwefelleberluft gefattigt mar, in entbrennbarte Ruchenfalgfaure; fie verlor Karbe und Geruch; es fiel nichts nieder; Pflanzenfarben anderten sich nicht anders, als sie fich von Sauren andern; Blepauflofung ließ einen weißen, und die Auflosung der Schwererde auch fehr vielen Sat fallen; gießt man ein wenig ents brennbarte Saure auf Waffer, bas mit Schmes felleberluft gesättigt ist, so wird es trube, und lagt ein wenig Schwefel zu Boden fallen: im era ften Falle zerstörte sich die Saure und die Luft im Augenblicke und gang, wenn man das Berhaltniß recht trift; Schwefel und entzundbare Luft, welche diese aufgelößt hatten, werden durch die Berbins bung mit Lebensluft, jener ju Bitriolfaure, Diefe ju Wasser. Im zwenten Bersuche verbindet sich Die Lebensluft fogleich mit der entzundbaren; es fällt daher ein Theil des Schwefels nieder, und fann nur dann ju Bitriolfaure werden, wenn man genug von jener Saure zugießt. Go fest fic auch bey dem Berbrennen der Schwefelleberluft ein Theil Schwefel nieder.

Hr. de Morveau erzählt, daß, als er Sals peterluft und entbrennbarte Rochsalzluft in der Geräthschaft mit Quecksilber mit einander vers mischte



mischte und schüttelte, ohngefahr T verschluckt werde, und daß eben diefe Saure, wenn fie flußig ift, feine Salpeterluft einschlucke, wenn sie auch einen Monat lang damit in Berufrung bleibt; ich muß hier bemerken, bag, da entbrennbarte Rochsalzfäure und die Salpeterfäure, die sich hier bildet, Quecksilber angreift, diese Ginrichtung nicht fo gang tauglich ift, die Wirfung der Gal peterluft und der entbrennbarten Rochsalzsäure auf einander zu bestimmen, und ich habe wirklich wahrgenommen, daß die Salpeterluft durch die flußige entbrennbarte Rochfalzfaure zerfest und zu Salpetersaure wurde; ich habe sie im Zustande einer Luft untersucht: so vermischte ich 4 Maak Salpeterluft mit zwen Maag entbrennbarter Rochs falgluft; es zeigte sich eine beträchtliche Rothe, und die Mischung nahm bis auf 1,4 Maag ab; nach der Rechnung des Hrn Lavoisier enthiels ten also zwen Maak entbrennbarter Rochsalzsäure, 1,507 Lebensluft; diese Luft muß also eine bes trächtliche eigene Schwere haben, um so viele Lebensluft zu enthalten; inzwischen konnte sich leicht ein Theil der Salpeterluft der Berbindung mit Lebensluft entziehen.

4 Maaß oder 400 Theile Salpeterluft fielen, da ich viele entbrennbarte Rochsalzluft zuließ, und nachher das Ueberflüßige von Wasser verschlufsken ließ, auf 0,35.

Hr. de Morveau sagt ferner, daß wenn er die entbrennbarte Kochsalzsäure in verschiedes nen Verhältnissen mit entzündbarer Luft vermengte

und schuttelte, sie die garben nicht mehr auss loschte, blaues Papier roth farbte, nur noch einen fehr ichwachen Geruch hatte, und dann Knallluft entstand. Dieses ist mir bisher noch nicht fo gelungen; ich ließ in entzundbare guft nach und nach und mehreremale dem Umfange nach gleich viele entbrennbarte Rochfalgluft, die rein von aller gemeinen Luft war, gehen, und fouttelte jedesmahl bie Mifchung über Baffer: nachdem die Rochfalzluft verschluckt war, nahm Die entzündbare noch den alten Raum ein; fie Inallte fur fich nicht; ich vermischte fie mit Lebens= luft; sie zerstorte durch Anallen gerade so viel bavon, als eine gleich große Menge der gleichen Luft, die nicht mit der entbrennbarten Rochsalge: luft geschüttelt worden war. Da ich diesen Bers fuch mehrmal wiederholt habe, so muß ich glaus: ben, daß die entbrennbarte Rochfalgfaure nicht: auf die brennbare Luft wirkt, so lange fie in Lufts: gestalt ift, so wie auch Lebensluft in diesem Bus: stande nicht auf Rochsalzsäure wirkt, wie ich mich durch einen eigenen Versuch versichert habe. Auch nimmt die Salgfaure feine von den Gigenschaften: Der entbrennbarten an, wenn man sie an der Luft; ftehen läßt, von welchen doch ohngefahr & Lebensai luft ift.

Ich habe, wie Hr. de Morveau und Aussgulo erfahren, daß Phosphor in der Kälte keine: Würkung auf entbrennbarte Kochsalzsäure hat,, und gebraucht man Wärme ohne Licht, so gehtt die Säure als Luft, aber unzersetzt, davon; aber: wirfte

wirft man ein Stuck Phosphor in die Saure, und setzt sie damit an das Licht, so verliert sie bald Farbe und Geruch, verändert blaue Pflanzenfarzben in rothe, und schlägt aus Kalkwasser ein phospphorisches Kalksalz nieder; der Phosphor verbinz det sich also mit der Lebensluft der Salzsäure, und wird zu Phosphorsäure.

Der Phosphor felbst wird, wenn man ihn mit entbrennbarter Rochsalzsäure an das Licht fest, weiß und undurchsichtig, ehe er noch ju Phosphors faure wird; diefer Zustand kommt von einem Theil der Lebensluft, der noch nicht hinreicht, ihn zur Phosphorsaure zu machen; vermuthlich wird der Phosphor eben daher auf der Oberfläche weis, wenn man ihn lange im Wasser aufbewahrt; ift er gang in diesem Zustande, so konnte man ihn mit Schwefelfaure in Rudficht auf Vitriolfaure vergleichen, nur daß er noch nicht Lebensluft ges nug hat, um merklich sauer zu senn. Wahr= fceinlich ift es eben das, mas S. de Morveau erhielt, als er die Phosphorfaure in einem Tiegel in eine beträchtliche Sipe brachte; denn der Theil der Lebensluft, der am wenigsten gebunden mar, mußte sich zerftreuen, und eine Berbindung des Phosphors mit weniger Lebensluft zuruchleiben, welche nicht so leicht brennt, und nicht so leicht von Salpetersaure angegriffen wird, 1) weil der Berwandschaft des Phosphors zur Lebensluft schon jum Theil Genuge geleiftet ift. 2) weil die Barme, die fich anfangs los machte, da die Bereinigung ftarker vor sich ging, in diesem Fall den Theil der Bers



Berbindung, ber sich nur durch eine schwache Berg wandschaft bildet, nicht begunftigen fann. Go wird Schwefel sogleich ju Vitriolfaure, wenn die Rlam: me lebhaft ift, aber ift sie es nicht, nur ju Schwes felfaure, welche nachher die Natur der Bitriols faure nur fehr schwer annimmt. Wahrscheinlich behält das gewöhnliche Phosphorglas gleichfalls mehr ober weniger lebensluft in sich. Die Scheis Defunftler haben allgemein geglaubt, alle Karben der Körper kommen von dem gleichen aber vers fcbiedentlich modificirten und in verschiedenen Bers haltniffen gebundenen Grundstoff. Sr. Berg: mann insbesondere hat fie dem brennbaren Wes fen zugeschrieben, und durch sinnreiche Bersuche au beweisen geglaubt, daß der Unterschied in dem Berhaltniffe diefes Grundstoffs auch die Karben vers anderte; so wird die Salpeterfaure, welche gelb ift, weil sie nach ihm einen Ueberfluß an brenn= baren Wesen hat, grun, wenn man Wasser zus gießt, und blau, wenn man sie noch mehr ver= Dunnt. Die verschiedenen Berhaltniffe der Lebens: luft, welche man hier an die Stelle des brennbas: ren Wesens segen muß, haben einen großen Gin= fluß auf die Farben, wie die folgenden Bersuche: zeigen werden; doch läßt sich daraus nichts allges meines schließen: benn die Lebensluft giebt der Rochfalzsäure eine gelbe Farbe, und vermindert: man ihre Menge in der Salpeterfaure, so wird Diese auch gelb; benn indem es die Lebensluft gers ftreut, farbt das Licht diese Gaure.

Die Gifenkalke zeigen, so wie sie mehr ober weniger entbrennbart find, eine blaue, grune, braune, rothe, gelbe und weißlichte garbe: logt man Gifen in ftarfer entbrennbarter Rochfalgfaure auf, fo fchlägt Laugenfalz einen blafgelben Sat daraus nieder; hat man die Gaure vorher mit Waffer verdunnt, so wird fie blau, und der Theil, der sich vom Gifen auflößt, giebt mit Laugenfalz einen blauen San, ber, so wie man neue ents brennbarte Rochsalzsaure aufgießt bald in die grune, braune, rothe, julett in die hellgelbe Farbe übergeht: feine Farben hangen alfo blos von der Menge der Lebensluft ab, welche fich mit bem Gifen verbindet, und der Gifenmohr weicht nur darin von andern Gifenfalfen ab, daß er weniger Lebensluft enthalt.

Schlägt man Rupfer durch flüchtiges Laugens salz nieder, so giebt entbrennbarte Kochsalzsäure dem blauen Bodensaze, den man so erhält, eine grüne Farbe, wie er sie mit der Zeit von selbst

an der Luft befommt.

Nicht blos zerkört entbrennbarte Rochsalzfäure Pflanzenfarben, ohne daß sie Laugensalz wieder herstellen kann, sondern sogar, wenn man in die Flüßigkeit so vieles Laugensalz wirst, daß die entstellte Säure gesättigt ist. So verlöscht die Farbe des Beilchensafts und Lackmußausgusses im Augenblicke; doch bleibt im letztern noch eine Zeit lang ein gelber Strich: eben so verlöscht die Farbe von Fernambuckholz und von Röthe: ins dem diese Säure auf die Farbetheilchen wirst, vers



siert sie ihre Eigenschaften, und wird zu gemeis ner Kochsalzsäure; die Farbetheilchen verbinden sich also mit der Lebensluft, und entziehen sie der Säure; dadurch werden sie auslößlich, doch einige nur durch die Vermittelung einer Säure, so daß man sie durch ein Laugensalz fällen kann, andere hingegen auch ohne Säure.

Die grünen Pflanzentheile werden manchmat durch die entbrennbarte Rochsalzsäure weiß, zus weilen gelb, oder röthlich; überhaupt erleiden sie schnell eben solche Beränderungen, wie sie die Luft natürlich in ihnen hervorbringt; auch widerstehen die Blätter der immergrünen Bäume der entbrennbarten Rochsalzsäure länger, und nehmen zuletzt nur eine gelbe Farbe an, wie sie sie auch an der Luft bekommen.

Die Beränderungen, welche die Luft in dent Farben macht, hängen also hauptsächlich davont ab, ob sich die Luft leichter oder schwerer, in gröss ßerer oder geringerer Menge verbindet; und die: entbrennbarte Rochsalzsäure kann in wenigen Auss genblicken die Wirkungen zeigen, welche die Luftt nur nach langer Zeit hervorbringt; indem also jene in einem Augenblicke die meisten Pflanzens farben zerstört, muß diese mehrere Lage wirken, und es geht eine geraume Zeit hin, ehe Indigst farbe verschießt.

Auch zeigt die Wirkung dieser Saure, wie est zugeht, daß Pflanzen, die kein Sonnenlicht has ben, bleich werden, daß Pflanzen, nach Ingens hou &



houg im Sonnenlichte Lebensluft, und nach Senebier im Schatten feine geben. Das Dehl in den Pflanzen enthalt gewiß viele entzündbare Wasserluft; und es ist sehr wahrscheinlich, daß durch das Wachsen der Pflanzen das Wasser zerfest wird; daß die Lebensluft, bie es giebt, jum Theil ausstromt, wenn ihr das Licht ju ftatten fommt, wie es ben der entbrennbarten Rochfalzund der Salveterfaure geschieht, da fie bingegen phne diesen Benstand feine Schnellfraft anneh= men fann; dann verbindet fie fich mit den Rarbes theilden, wenn schon welche da sind, und die Pflanzen verbleichen. Wird aber die Zerfetung des Wassers durch das Licht nicht begünstigt, so geht sie viel schwächer von statten, die Pflanzen gedenhen nicht, und haben viel weniger Dehl= und Harztheilden, und also feine Karbetheilchen; auch find nach ben Genebier gelblichte Uflans gen nicht fo entzundbar.

Aber eben diese entbrennbarte Kochsalzsäure wirkt auf thierische Farben ganz anders; sie färbt Seide und Wolle gelb, wie Salpetersäure; die Lebensluft verbindet sich also mit thierischen Stoffen, und macht sie dadurch gelb.

Nependes flüchtiges laugensalz nimmt der ents brennbarten Kochsalzsäure alle Farbe, ohne etwas daraus niederzuschlagen, und gießt man nur einen Tropfen von der Braunsteinauslösung hinein, so fällt sogleich ein schwacher schwärzlichter Satz nieder.

Wenn der Braunftein im Reuer eine große Menge Lebensluft giebt, verliert er baburch einen Theil seiner schwarzen Farbe, doch bleibt er braun; er logt fich in feiner Gaure auf, wenn et nicht einen Theil seiner Luft verliert, daher macht die Vitriolsaure eine große Menge Lebensluft davon los, wenn sie ihn auflößt; wirkt die Saure wes nig darauf, so muß man etwas zuseten, das mit der Lebensluft verwandt ift, Bucker, Gummi u. d.: hat aber die Saure selbst eine gewisse Bers wandtschaft mit der Luft, so verbindet sich, indem sich ein Theil derfelbigen mit dem Braunsteine vereinigt, ein anderer mit der Luft, welche fic losmacht: das hat ben der Kochsalzsäure statt: fie wirft aber nicht durch eine einfache Bermandt= fcaft; nur weil ein Theil derfelbigen den Brauns ftein auflößt, und den zu diefer neuen Berbindung überflußigen Theil der Luft verjagt, kann sich der andere Theil mit diefer Lebensluft vereinigen.

Was aus dieser Austösung niedergeschlagen wird, ist ganz anders, als das, was man aus andern Austösungen des Braunsteins fällt, weil es viel weniger Lebensluft hat; daher dient es z. B. nicht, um entbrennbarte Rochsalzsäure zu machen: Braunsteinfalf macht, wenn er reichlich mit Lebensluft versehen ist, das Glas roth; diese Farbe verliert sich, wenn sich der loser gebundene Theil der Lebensluft mit einem kohlichten Stoffe verbindet. Der schwarze Kalk verliert seine Farbe: an der innern Flamme des Lichts vor dem Löhtz: rohre!

rohre, weil sich vermittelst des kohlichten Stoffs feste Luft bildet; er bekommt sie wieder an der außern Flamme, weil er von neuem verkalkt wird. Endlich giebt Braunsteinkönig mit Vitriol: und Kochsalzsäure entzündbare Luft, weil er, vermöge seiner starken Verwandschaft mit Lebensluft das Wasser zersett; mit Salpetersäure giebt er Salpeterluft, und mit Salpeter verpusst er wegen seiner Verwandschaft mit der Lebensluft, da hinz gegen der schwarze Kalk nicht verpussen kann, weil er schon damit gesättigt ist.

#### XIX.

Sage, Zerlegung eines erdigen Spieß= glanz= und Blenerzes mit Vitriol= und Arseniksäure \*).

Man findet dieses gelblichte Erz in mehreren Schichten gangweise zu Borvillars in Sas voien, 6 Meilen (Fr.) von Chambern auf dem Wege nach Piemont.

Ben dem Rössen in einem Scherben giebt es keinen Geruch: läßt man es eine halbe Stunde lang glühen, so verliert es vom Centner 10 Pfund; was es verliert, ist bloßes Wasser, das man dars

\*) Memoir. de l'Acad. roy. des seienc. à Par. 1785.

Chem. 21nn. 1790. 3. 2. St. 11. 6 g

aus erhalten kann, wenn man es im Streichofen aus einer Retorte destillirt.

Röstet man es mit Kohlenstaub im Scherben, so geht Arsenif in weißen Dampfen davon; denn folgt Schwefelsaure und Spießglanzweiß. Die Metallerden sind also hier mit Arsenif = und Vistriolsaure gebunden, welche bende feuerfest sind, so lange sie nicht mit brennbarem Wesen vereisnigt sind.

Ben der Destillation des Erzes mit Rohlensstaub legte sich ein wenig Arsenikkönig mit Rauschsaelb im Halse der Retorte an.

Mit schwarzem Flusse und Kohlenstaub gesschmolzen, gab es aus dem Centner 54 Pfund eines grauen Königs mit glänzenden Flächen, der sich unter dem Hammer ein wenig strecken, aber zuletzt klein stoßen läßt; er besteht aus gleichen Theilen Bley und Spießglanz; trieb ich ihn auf der Kupelle, so wurde der Spießglanz als eine bräunlichte Wulft ausgestoßen, und es blieb so wenig Silber zurück, daß es nicht geschätzt werden konnte.

Gleiche Theile von Spießglanzkönig und Bley gaben, da ich sie zusammenschmolz, einen ähnlis chen König; er war eben so brüchig, und ließ auf der Aupelle einen bräunlichten Ring zurück.

Unter sibirischen Mineralien habe ich ein neues hellgelbes. Spießglanzerz, mit eingesprengtem Berlinerblau entdeckt; es war inwendig in einer großen Herzmuschel, deren Ueußeres zum Theil kalkartig war, und manche Stellen von brauns lichter Ocher mit Berlinerblau eingesprengt hatte;

zwen andere Herzmuscheln aus Sibirien', die man in dem gleichen Eisensumpferze fand, enthalten dieses Metall in einem verschiedenen Zustande, und noch überdies gestreiften schwarzblauen Schörl.

Eine dieser Herzmuscheln ist weiß, und mit gelblichtem Sisenmulm angefüllt, in welchem braun: lichte Rügelchen liegen, die andere ist mit thonigtem graulichten Sisenstein angefüllt, und hat viele Aehn: lichteit mit Schörl im thonigten Gestein, auch vielen faserichten grünlichten Schörl eingemengt.

Auch hat man mir weiße kalkartige Flußmusscheln geschickt, die in dem gleichen Sumpferz lagen; sie sind inwendig mit dem schönsten Berlinerblau angefüllt, in welchem undurchsichtiger blauer Schörl in sehr feinen Ecksäulen liegt.

Das gelbe Spießglanzerz lößt sich ohne Aufsbrausen in Salpetersäure auf; auf Rohlen giebt es keinen merklichen Geruch; es brennt sich röthlichts braun, und giebt Glaskügelchen, wie Spießglanzssafran; vor dem Löthrohr ändert es auf der Rohle seine Farbe, und schmelzt mit schwachem Anistern zu einem auf der Obersläche glänzenden Spießglanzeskügelchen; ein Theil des Spießglanzessteigt in weißen Blumen auf, die sich zum Theil am Rande der Rohle anlegen.

Mit Borarglas schmelzt es zu grünlicht braus nem Email, das, wenn es klein gestoßen ist, vom Magnet gezogen wird.

Das Berlinerblau, von welchem hier die Rede war, weicht vom funstlichen darin ab, daß es sich ganz in Salpetersaure auflößt.

@g 2

Anzeige



## Anzeige chemischer Schriften.

Orographische Briefe über das Siebengebirge und die benachbarten, zum Theil vulkanischen Gegenden bender User des Nieder: Rheins, an Hrn J. P. Edlen von Cobres; von D. Carl Wilh. Nose, Mitglied der A. Akad. d. Nat. 2c. Mit Kupfern zweyter Theil; westliche Rheins Seite, Frf. 1790. 4. S. 438.

Sm vorliegenden Bande beendigt fr. N. die Bahn, beren Unfang er im erften Theile (chem. Unn. 1790. B. 1. S. 180. ff.) beschrieb. Der 14. Brief enthalt die Erganzungen der Dros nomie der oftlichen Rheinseite. Reise von Elberfeld aus über Solingen und Obladen, der Stieg au. - Ben Bensberg einige Quedfilbererze in Sandfteinhugeln. Der Wolsberg bis an die dren fleinen Ruppen mit verwitterter Bafalterbe, bem Traf außerst ahnlich, bedeckt; eben daselbst braunschwärzliche löchrige Stude, die aber nicht Schlacke, sondern Urten von verwitterten Bafalt: porphyr maren. - Ausgehendes des Siebens gebirgs. Die Bafalte der Roderhaart, des Being :, Refels:, und Bugeler, Berge find Bafalts porphpre. - Gebirge an der Stieg: jum Theile eine Art Grauwacke, die mit ben dortigen Bafalt= arten in nachster Verwandschaft steht. - Dachs lefe vom Rinfen:, Wender, Ranfere:, und Datten: Berge, von Rheinbreidenbach u. f. w. 15. Br.: von Reuwied nach Pleit, und den benachbarten Hum

hummerich. Er enthalte viele, (vom Magnet angezogene) Lava, die aus verschlacktem Bafalte entstanden fen; auch Salblava. 16. Br. Bes fdreibung einiger Bebirge zwischen den glugen Rette und der Mosel; Laven vom Giderfopfchen, Michels:, und Langenberg und Wahnerkopfe. — Die Muhlensteine von Baffenheim und dem Bir= kenkopfe. Lava des Camillenberges. — Basalt= formige (unvollständige) Traffaulen, ben Rettig nebst Bimmsstein. Lavabruch (aus hornquarge Basalt) ben Winningen. 17. Br. Gebirge ber abendlichen Seite des Rettefluffes bis jum Lacher Gec. Der Relfen Wernerseck, aus Bafalt, und schwarzer Lava mit vieler Blende: er steht auf Thonschiefer, und einer murben Breccie. - Die Tonnigesberge, (fie enthalten auch gebrannten Bafalt, und Salblava, und achte Schlacken; ber Kreutgesberg (eine Salblava enthaltend;) ben Schmalberg Porcellainthon. 18. Brief: uber den Lacher See, die umber befindlichen Gebirge, und die Bruche ben Miedermennig : der Crufters berg besteht aus einem basaltartigen Teige, ber einigem Feuersgrade ausgesett gewesen ist: ein ähnliches Gestein ift auch ben Wehr: Bimsstein: art vom Dienberge, worin ber frystallinische voll= ftåndige Reldspaht nicht die mindeste Beranderung erlitten hat. Der Lachersee fen fein eingesunkes Des Marientopfchens Geftein fen ner Crater. Gneusiger Glimmerschiefer — Grauwacke und Breccie; vom Lachersee. — Der Kamperfopf, von hornartigem Porphyre, an dem auch Spuren (3) a 3 Des

bes Feuers vom Roften bis jum Berfchlacken fennt= lich find, nebft einer Art Bimmsftein. Un bes Lacher : Sees westlicher Seite, basaltische, schief= rige und vulkanische Gebirgsarten. — Miklas: berg; ein (vulkanischer) Sandberg, worin Porphyrlaven. Der Hilperich; die Thomas: Hohen, von Basaltwacke: etwas Tropfichalcedon daher: Schlackenhugel in der Nachbarschaft; (vulfanisch= gehaltener) Sand vom Lachersee ausgeworfen, Rieder: mennich; der Muhlstein baber ift ein Säulenbasalt durch vulkanisches Keuer (von oben herab) recht eigentlich geröstet, aber weder eigents lich verschlackt, noch verglast. Er liegt auf einem festen Floggestein (Basaltporphyr ober Wacke) und hat über sich, gerösteten, und darauf vom Feuer wenig veranderten Bafalt, alsbann Leimerde; das oberfte ift Trafartiger Grund. 19. Brief: Gebirgeftrich von Niedermonnich bis Meyen. Der Hochstein; Grauwacke, und mehr oder minder gebrannte Lave. Der Ganshals, von Backofenstein : abnlichem Gesteine, nebst lofen geröfteten Bafaltftucken, einer Chalcedon, art. Das Nutenthal: ber Tauffopf, und Burg: berg; von Porphprarten : Breccien ober sogenannte Trafarten der eben genannten Geburge - Back: ofenstein ben Bell, welcher nichts, als der auf= gelofte Porphyr der dortigen Gegenden fen, mor: in sich feldspahtartige Arnstallen (fogenannte weiße Granaten) finden: aber fein Bimmsftein — Der Hochsummer, mit 30' hohen Bafaltstücken und Vorvhyrlava. Der Billeberg von Halblava -Menes

Meneners Muhlsteine: 20. Br. Reise von Bell bis jur Brohl. Breitelsberger Dubliftein. -Des Raftberge Lavenarten. Traf und Laven (ben Tonnigesstein, Borfunt, den Runfstopfen,) nebst geröftetem Bafalte; dagegen ber auf dem benach= barten Beitskopfe befindliche, nichts vom Reuer litt. Mühlstein am Lummerfelde — Trafthal. Der Creupberg hat am Kuße Tufftein, in der Mitte Thonschiefer, oben Bafaltart. 21. Br. Fornis der Basalt und deffen Nachbarschaft: die hohen Colonnen waren nur Saulen : Rachaffungen: mehrere Lavaarten daselbst; auch am Wartenbur= gerkopfe, fo wie Lavenbreccie; über den Schies fer des Kranenbergs findet fich Bimsstein, und darin ofters etwas Schwarzes, das doch weder Asche noch Schlacke ist. 22. Br. Reise von der Brohl nach den, sudwestlich befindlichen, Bers gen. - Um Enberge, findet fich oberwarts Tufund Bimsstein; darunter ungleich tiefer, ein Rupfergang, den Rheinbreidenbacher Erzen ahne lich, deffen Bau erst seit etlichen Jahren liegt. Im Reuterberger Steinbruche Grauwacke, die der Harzer sehr nahe kommt. Die Hohe; Ba= faltbreceien daselbst; ber Beilenkopf; schwarze und graue Afche daselbst, nebst Basalt von allen Schlackenmodificationen. Um Steinberge hinge: gen ift der Basalt unverandert. Der Berchen= berg, reich an Lavamassen, besonders Porphyr= laven. — Um Altarfteine, Lavenbreccie; am Baufenberge Laven aller Art. 23. Br. Bom rheinischen Traf, und bem barin enthaltenen (3 g 4 Bim8:



Bimmefteine. Der letteren Muttergeftein ift eine (Crufter) Porphyrart, die durch Rohtgluben zu einem (funftlichen) Bimmssteine von benden Arten wird. — Der Prehnit scheine dem Mutterger fteine des Bimmsfteins fehr ahnlich : bas einlandis fde Geftein nennt Br. D., ju mehrerer Sicherheit, Deodatit oder Deodatit : Porphyr: aus ihm sen auch der Trag entstanden. 24. Br. Ginige Bes birge der hohen Gifel: Bafalt des helbrichs, bus bels, Beilsteins, Poichtenbergs, Sochfellbergs, Sochachts. - Bactofensteinbruche ben Beiber : Muhlstein : Basalt des Schorkopfs. — Labra: dorische Hornblende. Der Perlenkopf: das Rod: ber Meer, 25. Br. Gebirge an der Maar bis Oberwinter. Bafalte des Singerfopfs, Reuens Mar, Landsfrone, Scheidsburg, Dungbergs, Birichberge, Amorice: Burresdorfer Brauns tohlen. — Bafalte der Narburg, der Hofferters berge, des Michelsbergs, (mit, ihn durchsegen: ber, Wacke) des Hochthurms, Hasenbergs: .— Rugelbafalt ben Fellen. 26. Br. Der Unkelfteis ner Bruch ben Oberwinter, deffen Gebirgsarten und Nachbarschaft: das 30's 40' hohe Lager über dem Basalt ist sandiger Mergel, worin fremdartige Bahne und Anochen gefunden werden. Der Bas falt ift zuweilen gekrummt auch wohl gegen einans der geneigt: beum Durchsetzen zeigen sich (hoche stens Engroße) Löcher, in welchen flares Wasser fen. Unter den gesunden Pfeiler : Bafalt 1" bas faltische Lage, wenig jerfest; bann erdgrauer Basalt, stärker verwittert, hierauf ju Letten, flums klumpenweise, aufgelößt; alsdenn Blöcke, (zusweilen rundliche Stücke) worin sich gut erhaltene Thonschieferstücken, (Basaltbreccie) endlich Mansbelstein von ächtem basaltischen Stoffe: er ruht, dem Anscheine nach, auf Porphyr. Der Unkeler Basalt selbst enthält Chrysolith, Quarz, Feldsspaht: und (eine Modification desselben) Glanzsspaht, Blende, Speckstein, Zeolith, Kieselzeoslith, Kalkspaht, Hydrophan, Pechopal, Wegsschiefer, Porcellanjaspis: und in manche dieser Steinarten sind Rießslitterchen eingesprengt.

Einige Bemerkungen über das Phlogiston; von D. H. Link: (nebst einer Anzeige seiner Vorlesungen) Göttingen. 1790. 8. S. 19.

Die Absicht dieser fleinen Schrift ift einige Hauptgrunde für die Lavoisiersche Theorie anzugeben. Gine Sppothese bleibe fest, konne man auch alles auf eine andre Art erflaren: fie bleibe fest, konnte man auch manches badurch nicht erflaren: (aber ift dies nicht dem Bedurfniffe jeder Sprothese entgegen?) Die Bequemlichkeit, mit der man sich einer solchen bedienen konne, thue nichts zu ihrem Bortheile: dagegen muße fie fich so wenig, als moglich, von dem entfernen, was wir durch die Sinne gewahr werden. Daß zwen perschieden: erscheinende Korper einen Bestandtheil mit einander gemein haben, muße erft bewiesen Die Antiphlogistiker hatten ben dem Berbrennen nur mahrscheinlich zu machen, daß sich reine Luft in allen verbrannten Körpern, und

ben Metallfalfen befande: die Gegner, bag in allen ein gleicher Bestandtheil, Phlogiston, zu= gegen fen; jugleich mußten fie auch zeigen, woher Die Wonahme der reinen Luft, die Zunahme des Gewichts jener Korper komme; endlich, daß fich nicht reine Luft mit jenen verbinde! (Wie aber, wenn das Fortgehen des [bindenden] Brennbaren den Butritt ber Lebensluft, in die Stelle des ents wichenen Phlogistons, erft moglich mache? [wie 3. B. die Luftsäure aus der krystallisirten Pottasche erft entweichen muß, ehe das Dehl mit ihr zur Seiffe wird :] wenn die ichwerere und, in größerer Maffe fich mit den Korpern verbindende, Lebenss luft, das überschüßige Gewicht hervorbrachte? Bu gestehen, daß sich Lebenstuft mit den gebranns ten Korpern verbinde, schließt nicht die Leugnung bes fortgehenden Brennbaren ein: und umges kehrt.) Hierauf tragt S. L. einige Grunde gegen Ben Gren's absolute Leichtigkeit des Phlogis ftons vor. — Dag metallische Kalke Lebensluft geben, lagt fich (dunkt und) mit der Unnahme des Phlogistons sehr wohl vereinbahren. Es ist Brn & mahrscheinlich, daß Metalle, ja alle brenn= bareRorper fich in eine eigneLuft verwandlen ließen: Die Metalle z. B. Binf u. Gifen, gingen ben ihrer Auf-Ibsung deutlich in eine Luftform über, und schwebs ten in der gewöhnlichen brennbaren Luft. Alles Destilliren der Metalle widerlege also hen Lavois fier nicht. (Wenn in der gewöhnlichen brenn= baren Luft, unter diesen Umständen, metallische Theilden schweben, und es ift feine Quelle von iener

jener da, als das Metall; so ist das Metall kein einfaches Element! Und wenn schweben metallische Theilchen in jener? ben fehr heftigem Feuer! aber man erhalt ja auch brennbare Luft, wahrend meh= rerern Amalgamationen, wo gar feine oder nur gelinde Warme angewendet wird?) fr. L. ver: Schlackte Bley, Binn, Gifen und Rupferfeile in einer Retorte mit einem Luftapparate; ohne brenn: bare Luft zu erhalten: (aber die ruchbleibende Luft war doch verdorben: und daß Phlogiston feine Stickluft bilden konne, ift doch noch nicht evident dargethan). Auch fen Blenfalf mit brenn: barer Luft nur schwärzlich geworden: (aber Br. Prieftley und Rirman haben doch viele Me= talle darin völlig reducirt.) Dag verbrannter Schwefel und Phosphor zu Gaure wurden, laffe fich am naturlichften durch Berfaurung mit: telft des zutretenden Saurestoffs (Lebensluft) er= flaren. - Diese Luft, Die nicht Gaure sen, konne fehr mohl Saure machen, weil ber zusammenge= feste Rorper nicht felten Gigenschaften batte, Die den Bestandtheilen fehlten. (Die zutretende Luft, die man ben den ruchbleibenden Gauren nicht laugnet, braucht feine fauermachenden Eigens Schaften ju haben; fie darf nur burch ihr Zwis fchentreten, den sonstigen starten Zusammenhang der Sauretheilchen, welcher ihr Einwurfen auf andre Körper hindert, schwächen. Schmedt doch das Phosphorglas nicht fauer, ift kaum auf: lößbar [wegen des unmittelbaren Zusammenhangs der Sauretheilchen:] Man schmelze es mit faus stischen

stischem Alkali; so erhalt man phosphorsaure Pottasche, Soda. hier ist die saure Eigenschaft gang wieder ba; und es konnte boch feine vers faurende Lebensluft hinzutreten.) Rommt ein lleberschuß der reinen Luft hinzu, wie in dephlos gistisirten Gauren; fo nimmt die Gaure wieder (Ift dies die naturlichfte Behauptung! Ifts nicht wieder alle Analogie? [ben dem Wein= steinrahme, übergefäuerter vitriolischer Pottasche. ] Ifte am naturlichften, fich die vitriolisirte Potts asche, als Schwefelleber, die phosphorsaure Soda, als Phosphorleber, plus Orngene, ju gedens fen? Rufte bann nicht ber vitriolische Galmiat [bie fluchtige Schwefelleber, plus Orngene] mit Quedfilbersublimat einen Zinnober geben? Ifts nicht Umwandlung aller Begriffe, die alkalischen Erden [nach den neuesten Entdeckungen,] sich als versauerte Metalle ju denken? oder den Bitriol= åther, als weingeistige Schwefelauflösung, plus Orngene?) Schwefel und reine Luft gaben Bitris olfaure, ohne Luftfaure (dies ift nicht gegen Sen Rirmans Theorie, verstattet auch noch andre Erflärungen, weil nach den verschiedenen Barmes graden und andern Umftanden, bald Luftsaure, balb Waffer, jum Borschein fommt.) Br. L. habe eine Mischung von reiner und brennbarer Luft in einer Glaskugel lange erhipt, ohne die geringfte, Spur von Luftsaure zu erhalten. (Br. Rirman verlangte icon, daß zu dem Ende eine wo nicht bende Luftarten, wahrend ihrer Entste= hung (nascent state), sich mit einander verbing

ben !

ben mußten:) die Basis der brennbaren Luft sen vom Phlogiston weit verschieden: (bies scheint doch, wenn jene rein ift, noch nicht so ganz evident erwiesen.) Kur ben jegigen Zustand der Chemie sen die antiphlogistische Hypothese gewiß (?) die portheilhafteste; so unbrauchbar sie auch ju Stahle Zeiten gewesen ware. Sehr gezwungen muße man nach derPhlogistischen, die Erscheinungen ben der Analyse der organischen Körper erflaren, ba man hingegen ben ber gegenseitigen, ftatt bes einen Phlogistons, Dren habe. (Man verwirft Stahls Phlogiston, weil es ein unsinnliches nur hypothetisches Wefen sep: aber ber reine Rohlenstoff [Carbone] lagt rein, sich eben so wenig finnlich darftellen; und man kann füglich ftatt deffelben, wo pr. 2. es gebraucht, das Wort und ben Begriff, Phlogiston, unterschrieben.) Es sen eine vermeffene Ruhnheit, irgend eine So: pothese in der Chemie für vollig mahr ju erflaren, da die Wiffenschaft in jedem Jahrzehend, so anger= ordentlich sich andert. Weil auch Rec. hievon überzeugt ift; fo machte er, ben aller Achtung fur orn L's Talente und Kenntniffe, auch die obigen fleinen Bemerkungen. Fern vom Wahn, Die Lehre vom Phlogiston fur die alleinigen Grunds fane demischer Rechtglaubigfeit ju erflaren , und die gegenseitige schlechterdings ju verwerfen, wünscht er nnr, dadurch mit zu veranlaffen, daß die Freunde von jener, mit kaltblutiger Unpar= thenlichkeit sie eben so eifrig vertheidigen mogen, als man fie bestreitet: und wenn Rec. Bitte etwas



vermag; so hoft er bald eine solche vollständige Schrift von einem vollgültigen deutschen Chemisten zu erblicken. L. E.

Diss. de commodis quibusdam ad medicum practicum ex Chemia redundantibus, auct. Christian. Ludovic. Kunsemüller; Halae 1790. 45. St. 8.

Br. R., der sich schon durch verschiedene Auf= fațe in diesen Annalen als einen besonders guten Chemifer gezeigt hat, giebt auch in diefer Abs handlung, wieder einen Beweiß von feinen demischen Kenntnissen. Rachbem er im ersten Abschnitte etwas über den Fortgang und die Er= weiterung der Chemie, und ihren Ginfluß auf die Arznepkunde im Allgemeinen bengebracht hat; fo handelt er im zwepten von den Luftarten, den neuesten Entdeckungen darüber, und ihre Bur= fungen auf das Athemholen, das Berbrennen entzündlicher Körper, und ihrem Antheile ben ber Erzeugung thierischer Warme. Br. R. zeigt sich hierin, und besonders im gten Abschn. als Gegner der Crawfordschen Theorie, in welchem er dieselbe zergliedert, und viele von Crawfords Experis menten in Zweifel zieht; besonders auch defhalb, weil sich in den zwen Ausgaben seines Werks über die thierische Barme, von einander fehr verschiedene, Angaben der Resultate fanden. Im vierten Abschn. trägt Hr. A. seine eigne Theorie über die: Erzeugung der thierischen Warme vor, und leitet!

fie von der, ben ber Verdauung vorgehenden, Ents wickelung des in den Mahrungsmitteln liegen= den Warmestoffs her. Diese Theorie wird auf verschiedene Krankheiten angewendet. 5. Abschn. enthalt Bemerkungen über die dephlogistisirte Luft, ihre Burkungen auf gefunde Thiere, und auch Menschen im franken Zustande. Br. R. wi= derrath den Gebrauch derfelben benm Faulfieber, weil hierdurch noch eine größere Auflösung des Bluts geschehen würde. Im 6. Abschn. wider= legt Gr. R. die Mennung, daß durch die immer mehr angehäufte (ausgeahtmete) verdorbene, Luft Die fünftigen Generationen der Thiere in der Folgegetobtet werden murden, durch Berfuche von andren Gelehrten, befonders orn Ingenhouß der die Wiederherstellung der verborbenen Luft durch die Begetation erwiesen hat. 7. Abschn. von der demischen Verwandschaft, und der Noth: wendigfeit, daß der Argt sie kennen muße. Abschn. 8. enthalt diatetische, auf Chemie gestügte Regeln. (Go raht er z. B. jur Berbefferung ber Luft im Rrankenzimmer effigfaure Pottafche mit Bitriolohl zu vermischen, u. f. w.) Im gten und legten Absch. zeigt Br. R. die Rothwendig: feit, daß der Argt Chemie verfteben muße, und macht jugleich einige Borschläge über die Berbef= ferung verschiedener Medifamente, und beweißt durch einige Observationen die Wurksamkeiten des, von Moses Griffith gegen schleichende und hektische Fieber gebrauchten Mittels aus Mpreben, Gifenvitriol und Weinsteinsalz. -Mus



Aus obigem erhellet also, daß Hr. K. die Wichs tigkeit des Einflusses der Chemie auf die Medicin wohl erwiesen habe.

## Chemische Meuigkeiten.

Die Gefellschaft der Wissensch. zu Haarlem wies derhohlt die schon aufgegebene Preißfrage,

1) eine schickliche Vorrichtung anzugeben, wos durch man auf das bequemste und zuverläßigste, Versuche mit der verdichteten Luft anstellen könne.

2) Die Würkungen damit zu untersuchen, welche eine verdichtete Luft auf das Leben der Thiere, das Wachsthum der Pflanzen, und die Entzündsbarkeit verschiedener Körper äußern werde; 3) anzugeben, welche Folgerungen und welche neue Kenntnisse daraus entspringen?

Ebendieselbe gelehrte Gesellschaft erwartet eine Beantwortung der Frage; auf welche Art erhalten die Pflanzen ihre Nahrung? Was ist ihnen in dieser Rücksicht vortheilhaft; was ist ihnen schädlich. Und welche Anleitungen kann man aus solchen Kenntnissen nehmen, um den Ackerbau nicht nur insbesondre, sondern auch die Cultur der Pflanzen überhaupt zu befördern?

# Chemische Bersuche

und

Beobachtungen.



I.

Bestätigung der Reductionen der als kalischen Erden; vom Hrn Hofrath von Born \*).

r. Doktor Londy hat seine Reduktion bes Dafferblen's, des Tungfteins, des Brauns fteins, (ohne Busat eines Flusses,) und dann auch Die Reduftion der reinen Kalkerde, der Bitters erde und des Schwerspahtes hier in Wien, in dem Laboratorium der R. R. Artillerie : Studgießeren, in Gegenwart bes orn Bergrahtes von Jac quin, und Anderer, wiederhohlt. Gie find alle ohne Anstand zu mahren metallischen Ronigen, deren jeder von einander specifisch verschieden ift, doch unter sich gleich sind (3. B. jener der Kalks erde, jenem der Kalferde, den ich besite, voll= fommen gleich fieht,) reducirt worden. Ben ben damit angestellten Bersuchen logt fich g. B. der Ronig der Ralferde im Ronigswasser vollig auf. und schlägt sich durch alkalische Salze zu einer reinen weißen Ralferde nieder. Dies fcheint mir Dh 2 ein

Daus einem Briefe bes grn hofrath von B. an ben Berausgeber.

ein sicherer Beweiß, daß die Kalkerde nichts als ein mit Saurestoff verbundenes Metall sen, indem sie im gegenwärtigen Falle den Saurestoff aus dem damit geschwängerten Königswasser hernahm.

Rach der Abreise des Brn Tondy, hat Br. Dberlieutenant Tihavsfy, welcher ben den hies figen Stückgießeren angestellt ift, Die Bersuche mit der Reduftion der fogenannten einfachen Erben fortgefest. Die Resultate seiner bis jest gemachs ten Erfahrungen find folgende: ber Ralffonia lofet fich in der Bitriol:, Salpeter:, und Roche fatzfaure, so wie im Konigswasser auf; jedoch nur mit Benhulfe ber Barme; aus der Auflofung mit Bitriolfaure fallet fich fogleich eine weiße Bupse erde. Aus den übrigen Sauren wird er sowohl durch luftleeres als luftvolles Alfali in Gestalt einer reinen weißen Kalkerde gefällt. Diefer Niederschlag ist aber, wenn er durch luftvolles finchtiges Laugenfalz bewirft wird, pommerangens gelb, und diese Karbe wird, noch mehr roth gelb wenn das fluchtige Laugenfalz fauftisch ift.

Vor dem Lothrohre schmelzt der Kalkkönig leicht, und mit Borax giebt er eine schwarze Schlacke, oder Glas. Mit Kupfer geschmolzen, vereinigt er sich nicht damit, sondern das Kupfer bleibt am Boden, und der Kalkkönig steht darüber.

Auch aus der reinen Alaunerde hat Hr. Oberlieutenant Tihavsky reine metallische Könige geschmolzen; aus 60 Gran dieser Erde, erhielt er 7 Gran des Metalls, wovon ich Ihnen hier einen einen kleinen Konig beplege, ber eine blattrige Struftur hat, noch mehr als der Rupfernickel gelbroth ift, einen grauen metallischen Strich auf dem Probierstein juruckläßt, und vom Magnet nicht angezogen wird. Seine eigenthumliche Schwere und übrigen Eigenschaften werden in ber Rolge untersucht werden. — — Sie feben, daß ich Ihnen diese merkwürdige demische Gigen= schaften immer so frisch, wie sie aus dem Dfen kommen, überschicke. - - Roch muß ich ans merken, daß der Feuersgrad, jur Reduftion dies fer Metalle, weder so heftig noch so anhaltend fenn barf, als Hr. Tondy anfangs vermuthete. Wir werden nun feben, ob meine Bermuthung wahr wird, daß der Ralkfonig das Gifen aus der Muflosung in gediegener Bestalt fallt.

### II.

Versuche über die Auflösungen der Bitter= erde und ihre Wirkungen benm Färben der Zeuge; vom Hrn Hofrath Vogler zu Weilburg.

1) Neine, wohlausgesüßte, auf die neueste und beste Art aus dem Bittersalze bereitete Bitters erde, wurde in Bitriol: Salpeter: und Salzgeist nach und nach eingetragen. Sie lößte sich in jeder Sh 3 Säure Saure flar, gefchwind und mit Braufen im Ruhe Ien auf. Rurg vor ber Sattigung aber, schied sich wieder eine Portion Erde ab, die theils oben auf schwamm, theils am Boden bes Glases lag, und von der sich, nach völlig gefättigter Auflos fung, weder durch jugegoffene Saure ober Waffer, noch auch in der Warme wieder etwas aufzulofen ichien. (S. meine Bersuche mit den Scharlache beeren in Absicht ihres Rugens in der garbefunft, aufs neue herausgegeben, Wetlar 1790. G. 37 bis 40.

2) Jede Auflosung der Bittererde (1) vers bunnte ich mit 3 Theilen reinen Baffers, und ließ darin sauber gewaschene und wieder getrocknete, Wolle, Seide, Leinen und Baumwolle 10 bis 12 Stunden lang falt liegen und beigen; worauf folche wieder herausgenommen, in breymaligem reinem falten Baffer fleißig abgefpuhlt, ausge=

brudt und getrocknet murben.

3) 3ch fette nunmehr bren tiefe irbene Bes fchirre, jedes mit & Loth Grapp und I guten Schoppen (13 bis 14 Ungen) reinen weichen Baffers, aufs Feuer, und legte, sobald die Bruhen etliche Minuten gekocht hatten, in die eine die in der vitriolfauren, in die andere die in der falpeterfauren, und in die dritte die in der falgfauren Bittererdeauflosung vorbereiteten und gebeigten Beuge (2). Nachdem sie etwa eine halbe Biers telftunde bamit gefocht, und zuweilen mit einem bolgernen Spathel umgerührt und niedergedrückt worden waren, nahm ich sie heraus, spublte und

nere



und druckte sie in zwen s bis drenmaligem reinen kalten Wasser aus, und ließ sie im Schatten trocksnen. Wolle und Seide erhielt durchgängig eine gesättigte hellbraune Farbe, Leinen und Baumswolle eine blagrothe.

- 4) Zu gleicher Zeit habe ich dieselben Versuche mit der vitriol = salpeter = und salzsauren Kalkzerdeauslösung angestellet, und die Farben, welche solche auf den Zeugen, nach dem Ansieden mit Grapp, bewürkten, wenig oder nicht von denen der Vittererdeauslösungen (3) verschieden gestunden.
- 5) Auch der Alaun und die verschiedenen Aufs lösungen seiner Erde, liefern, nach meinen oft wiederhohlten Versuchen, beym Färben mit Grapp, auf Wolle und Seide hellbraune, auf Leinen und Baumwolle rothe Farben, die aber, verglichen mit den Farben der Bitter: und Kalkerdeausids sungen (3 und 4), immer viel lebhafter, schoner und gesättigter sind. (S. meine Versuche mit dem Grapp im 4ten Band der Auswahl chemischer Entdeckungen. S. 91.)

Aus diesen sowohl als andern Versuchen und Vergleichungen, welche ich mit den Auslösungen der Alaun:, Bitter:, und Kalkerde beym Färben der Zeuge mit Blauholz, Fernambuk und Schars lachbeeren (S. die Versuche 2, 3, 4, 5 in meiner obgedachten Abhandlung) vorgenommen habe, folgt, daß die Vitters, und Kalkerdeauslösungen in der Färbekunst wenig nüten; daß der Alaun und seine Auslösungen ebendieselben, ja noch schös

55 4



nere Farben hervorbringen, und baher überall ihre Stelle vertreten konnen.

Es ware nun auch noch der Mühe werth, eben so die Würfungen, der Schwererdeaustosunz gen, ingleichen der Austosungen des von fremden Bestandtheilen gereinigten Braunsteins und dessen Kalks, benm Färben der Zeuge mit den vorhin ges nannten Färbematerien, zu untersuchen. Aus Mangel an Schwerspaht, an Zeit und Gelegens heit, die Schwerspahterde, den gereinigten Braunstein und dessen Kalk zu bereiten, habe ich bis jest diese Versuche noch nicht unternehmen können.

### III.

Ueber die Wirkungsart der Luft ben dem Uthmungsgeschäfte; vom Hrn Prof. Storr \*).

geschäfts, eine behutsame Bergleichung mit dem Verbrennen entzündlicher Körper werden mußte; so konnte es ihr nicht anders als nachtheilig werden, daß Hr. Crawford sich der Verfolgung der Aehnlichkeiten hieben mit einer solchen Vorliebe überließ, die sie seinem Blicke allzus

<sup>\*)</sup> S. cem. Ann. 1790, St. 11. S. 390.



allzusehr vergedkerte und vermehrte, und hinges gen die gleichwohl nicht zu verläugnende Unähns lickeiten verminderte und verbarg.

In der durch die neuesten Bersuche ganz und gar nicht gerechtsertigten Voraussezung, daß das Verbrennen der entzündbaren Luft mit Lebensluft eine verhältnismäßige Menge von Wasser hervorsbringe, und in der ferneren ganz willführlich ansgenommenen Voraussezung, daß alles, was sich ben diesem Verbrennen ereignet, auch ben dem Athmen Statt sinde, läßt Hr. Crawford so zuspersichtlich die Athmung von einer Wasserezeusgung begleitet werden, daß er, ben der Schätzung der durch die Athmung bewirften Veränderung im Wärmegehalte, sogleich die Abarme des neuserzeugten Wassers mit in Rechnung bringt.

Durch eine, vergeblich auf die Vergleichung des Wärmegehalts der Nahrungsmittel und des Bluts gestützte, auch der Größe der Zwecke und Mittel der Natur nicht gemäße, Voraussetzung macht Hr. Erawford die Erhöhung der Temsperatur der warmblütigen Thiere über das Mittel, in welchem sie leben, zum letzen Zwecke der Athsmungsanstalten, ob er gleich in der Folge zugiebt, daß die empfindbare Wärme durch die Athmung nicht vermehrt werde.

Wie ware es auch mit diesem Zwecke der Natur zu vereinigen, daß die kalten Amphibien mit Luns gen versehen wurden, und daß die Fische eine, durch das Wasser gereinigte und daher in eine



hobere Warmekapacität versette, kuft zu athmen befamen?

Warum sollte die durch die Athmung bewirkte Dephlogistisirung, wenn sie auch auf die Erhos hung der Temperatur mehr Einstuß hätte, als ihr zugeschrieben werden kann, nur diesen einzis gen kleinen Dienst, und nicht zugleich auch andre der Aufmerksamkeit würdige Einwürkungen zur Folge und zum Ziele haben?

Die Lebensluft ift überdies nicht das einzige Dephlogististrungsmittel fur unfren Rorper, und die Lungen find nicht das einzige Werkzeug ihrer Mittheilung; die ganze Oberflache unfres Rorpers verrichtet durch die unmerfliche Ausdunftung ein Geschäfte, in welchem langst manche Mehn= lichkeit mit der Athmung bemerkt worden ift. Das Waffer führt uns Lebensluft zu, und mit andren Getranken, Speifen; Arzneymitteln ers halten wir sie theils zufällig bengemengt, theils ihrem Grundtheile nach eingemischt. Reben ber Ausathmung und Ausdunftung find alle übrige Ausführungen Dephlogistifirungsmittel für unfern Korper. Daß ben ben letteren nicht Die Luft gur Entbindung des Brennbaren mits wirkt, und daher auch nicht unter der Phlogistis firung, die fie hierben erleiden mußte, Warme abset, hat die mit diefen Ausführungen verbuns bene Berminderung der empfindbaren Barme aur desto sichreren Folge, da die eines Theils ihres überflußigen Brennbaren entledigten Gafte mun eine erhohte Warmekapacitat erlangen, vers moge moge welcher fie von den nachftliegenden Theilen fo viele frene Barme einfaugen, als ju ihrer Gats tigung erfordert wird; nach bem Gefete ber Gleichheit ben der Bertheilung der fregen Barme muß dieses allmählich eine mehr ober minder alls gemeine Berabstimmung der Temperatur gur Kolge Daher werden die Abführungsmittel scon unmittelbar, ohne noch auf die entferntern Rolgen ihrer Wirkung Rucksicht zu nehmen, vorguglich wirksame Ruhlungsmittel. Und beruht nicht die antiphlogistische Beilart überhaupt große tentheils auf der Bewirfung einer erhöhten Bars mekapacitat? zeigt aber nicht auch hier bie Abhangigfeit der Barmefapacitat im Gangen und in einzelnen Theilen, von der vermehrten oder verminderten Thatigkeit der Lebenskraft, des Safteumlaufs, der Muskelbewegung, des Rers veneinflusses, daß in der thierischen Saushaltung neben den demischen noch andre wichtige Barmes regierungsmittel wirken?

Indem die Crawfordische Theorie diese versschmäht, erliegt sie nothwendig unter der Aufgabe, zu deren Lösung sie sich anheischig macht, von der erhöhten Temperatur der warmblütigen Thiere Rechenschaft zu geben.

Der ben der Athmung aus der Luft abgesetzte Vorrath von Wärme, der (nach Abzug deffen, was voraus davon geht, wovon z. B. die mit der Ausathmung weggehende verslüchtigte Flüßigkeisten zur Annehmung des flüchtigen Zustandes einen Theils verwenden mußten) nun in das Schlags

aderblut niedergelegt und ben der Phlogististrung dieses Bluts befrent und zur empfindbaren Wärme werden sollte, konnte durch diese Phlogististrung nie zur empfindbaren Wärme werden, da immer der Theil, welcher an das Schlagaderblut Brennsbares absessen soll, eben dadurch um so viel desphlogistisirt, und demnach in seiner Kapacität ers höht, folglich sogleich veranlaßt werden mußte, die aus dem Schlagaderblute vermittelst der Phlosisististrung entbundene Wärme auszunehmen und zu binden.

Da die Dephlogistikation des Bluts ben der Athmung, wie Crawford selbst einräumt, ohne Erhöhung der Temperatur vor sich geht; so läßt sich von der gegenseitigen Phlogistikation und Desphlogistikation zwischen dem Schlagaderblute und den Schlagaderenden nicht mit mehrerem Rechte eine Erhöhung der Temperatur ableiten. Auch zeugt es von einer geheimen Uhndung dieser Urt, daß er, seinen Gründen für diese Behauptung nachzuhelsen, sich zulest zu dem Nothsprunge entschließt, von der nie bestrittenen Zuverläßigskeit der Wirkung auf die Gültigkeit der vorges brachten Ursache zu schließen.

Jemehr man gewohnt ist, die Zusammenwirskung jener jahlreichen in der zweckmäßigsten Ordenung in einander greisenden Berrichtungen, auf deren Einflang der Wohlstand der animalischen Dekonomie beruht, im Auge zu behalten, je gesneigter wird man, die von Hrn Erawford, ben dem Versuche, die eigenthümliche Temperas



tur der warmblutigen Thiere zu erklären, mehre mahls wiederhohlte Forderung zu erlassen, daß diese Wirkung auf eine einfache Ursache zurücks. geführt werde.

Muf einige Spuren bes Gangs dieser Busams menwirkungen scheinen mir folgende Umftande gut leiten, die ich blos fragweise noch furglich beruhren will: indem die Lebensluft ben der Athmung Brennbares entbindet, fest fie nicht blos Warme an bas Blut ab; man pflegt ben Butritt ber Luft jum Blute in ben Lungen ju laugnen, und fucht Die Unjuganglichkeit der Bege, Die fie babin fube ren mußten, burch Bergleichung mit der Bir= Fung des feuchten Leders einleuchtend zu machen, beffen man fich, ber Luft ben Weg abzuschneiben. ben den Borrichtungen der Luftpumpe und ben fo mannichfaltigem Gebrauche lederner Rlappen bes bient. Mus den Bersuchen, Die Prieftlen mit Blute angestellt hat, das theils in trocknen , theils in naffen Blafen eingeschloffen war, ift erwiesen, daß die das Blut einschließenden Blasen weder die dephlogistisirende Wirfung der Luft, noch selbst die Aufnehmung der Luft hindern, da auf solche Beise behandeltes Blut nun felbst verdorbene guft ju verbeffern geschickt befunden ward. Mus sol= chen Erfahrungen darf wohl geschlossen werden, daß dem Blute ben ber Athmung die Luft oder boch der in seinen federhaften Buftand herftellbare Grundtheil berfelben vermittelft ber demischen Anziehung mitgetheilt werde. Die rothere Farbe, Die größere Warmefapacitat, und der minder phlos

phlogistische Zustand überhaupt erhält sich, nacht der in den Lungen vorgegangenen Bearbeitung, im Schlagaderblute im umgekehrten Berhältnisse mit dem nach Zeit und Raum gemessenen Abstander von dieser Erfrischungsquelle, und verliehrt sich in dem widerum mehr und mehr phlogistisirt zustrückkehrenden Blute der Blutadern.

Alles dieses erhalt durch seine Beziehung auf Die Gleftricitatsanstalten im thierischen Rorper! eine fehr gusammenpaffende Bestimmung: burd Phlogistifation und Dephlogistifation wirken bens berlen elektrische Stoffe einander entgegen, und fo erzeugt auch die Eleftricitat empfindbare Barsi me. Sollte der ftete Fortgang einheimischer Glefs tricitat in einem bon so vielen Seiten ber jur! Phlogistifation sich neigenden Korper gesichert! werden, so war daran gelegen, daß dem Mangel! am negativen Stoffe vorgebeugt murbe. Diefer: Fonnte nicht bequemer im Korper ausgetheilt wers den, als durch die wohlthatige Berbindung der: Athmungs : und Blutumlaufsanstalten : die gun= gen, deren ausgezeichnete Gleftricitat Die Pifelsi schen Versuche bezeugen \*), das Berg und die Schlagadern wirken als geschickt in einander greis fende Triebwerke gusammen, jum Besten der Bluta bereitung, ber thierischen Barme, und mehrerer: der gangen Dekonomie nutlichen Dienfte, bepde Eleftricitatsftoffe auf einander wirksam ju machen. Bis

<sup>\*)</sup> Dist de Electricitate et calore animali. Herbib... 1778. p. 68.



Bis das Blut zu den Blutadern gelangt, ist der negative Stoff meist phlogistisit, die Reibung vermindert sich mit der nachlassenden Gewalt des Blutstrohms, das Blut kehrt nun mehr und mehr phlogistisirt zurück, um in den Lungen wiederum dephlogistisirt zu werden, negativen Elektricitätssstoff einzunehmen, und so fort den nun mit neuem Erfolge wirksamen Reibungsanstaltln widerum übergeben zu werden. Die Athmung wird dems nach blos mittelbar, die Elektrisirung des Schlagsaderbluts aber unmittelbar das Werkzeug der thies rischen Wärme.

### IV.

Ueber den Serpentinstein von der Paste in der Harzburger Forst, und den darin sich sindenden Schillerspath; vom Hrn Heyer.

pr. D. J. A. A. Meyer hat in den Annalen vom Jahre 1789. B. 2. S. 416., und in den diesjährigen 4. St. S. 340 verschiedene Verzsstuche mit einer Serpentinsteinart angestellt, welche von dem kleinen Brocken am Harze sepn soll. Ich will nun zwar dahin gestellt sepn lassen, ob dieser Stein wirklich daher war, kann es mir aber kaum vorstellen, indem allgemein angenommen wird, daß der ganze Brocken aus Granit bestehe, wel-

ches auch Hr. Lasius bestätigt. Es ist aber mehr als wahrscheinlich, daß dieser Stein von dersele ben Art sen, den wir hier am Wege nach Wolfens bättel fanden, und der mit einigen Abanderung gen zur Paste ben der Harzburg, in einem ganzen Schürge sich sindet, woher uns auch eben der Mügge welchen hieher gebracht hat, der solchen an Den Meyer nach Göttingen geliefert, und wo er vermuthlich eines höhern Preises wegen vorgez geben, daß er ihn vom kleinen Brocken geholet habe: denn die fernere Beschreibung paßt ganz auf denselben.

Da nun die in den beyden Stücken von Hrn Meyer erzählten Versuche wohl schwerlich bes weisen, woraus dieser Stein bestehe, so will ich hier einige Versuche umständlicher erzählen, die ich, oder vielmehr unser Hrof. Anoch in meisner Behausung, schon im Febr. 1787 damit anstels sete, und wovon ich die Resultate im 2. Band der Annalen von 1788. S. 146. bekannt machte; damahls aber nicht der Mühe werth hielt, näher zu beschreiben, indem sich ben der Zergliederung nichts besonders fand, um die Leser derselben durch die trockne Erzählung nicht zu ermüden, und wichtigern Aussahlung nicht zu ermüden, und wichtigern Aussahlung nicht zu ermüden, diese Resultate hat vermuthlich Hr. Meyer nicht gelesen.

Das Gewebe besselben stimmt ziemlich mie dem Topliger Serpentinstein überein, ist aber fester. Oft ist er mit sichtbaren Quarzstellen uns ters termischt. Der darin sich findende Feldspaht, macht ihn zu einer der schönsten Gebirgsarten.

Auch ist er dem äußern nach vollkommen einer Steinart gleich, welche die Schweden unter Trapp rechnen, und wovon unser Hr. Leibarzt Brücks mann unter dem Namen, Saxum Trapp cum rimis Bolo viridi impletis, Stocke Trape Provincia Smoland erhalten hat: in benden sindet sich auch etwas weißer silbersarbiger Glims mer. Bolus viridis soll ein Steinmark, oder eine mit Bittersalz gemischte Thonart senn, und zeigt sich an dem Schwedischen in kleinen Trüms merchen, sehlt in so reiner Gestalt dem Unsrigen, ist aber durchgehends gleich jenem damit vermischt.

ster nennen, (Saxum [Grönster] ex mica et Hornblende, Smoland, gehört auch hieher. Es sindet sich rubinfarbener Glimmer darin, ders gleichen wir auch an unsern Harzburger an einizgen Stellen wahrnahmen. Uebrigens ist das Gemische dasselbe; man sindet aber auch mit der schärssten Lupe keine Hornblende darin: er wird auch, wie der unsrige, vom Magnete angezogen und ist retractorisch. Endlich hat Hr. Prof. Knoch eine Steinart aus England gesehen von Lizard Point in Cornwallis, die der unsrigen ungemein ähnlich war.

· Sein specifisches Gewicht ist 2,684.

Er wird vom Magnet angezogen, und an behden Polen.



Nach dem Drn von Trebra läßt er die Elek; tricität durch.

Er schlägt mit dem Stahle kein Feuer, es wäre denn, daß man gerade auf eine Stelle trake, wo eine stärkere Einmischung der Rieselerde, oder ein Körnchen davon vorhanden wäre. Seine Härte ist aber so, daß man ihn nicht mit dem Nagel, wohl aber mit einem Messer schaben kann. Mehr wird er vom Quarzkrystall und vom Glase angegriffen.

Wasser zieht er nicht an, auch brauset er mit Sauren nicht roh.

ger Serpentin wurden dreymahl geglühet und in destillirtem Wasser abgelöscht, darauf mit dems selben Wasser sehr sein gerieben. Der Stein war nach dem Glühen und Ablöschen graulich rostfars big geworden, und hatte das Ansehen, daß er wie eine Breccie aus ovalen und anders gestaltes ten Steinchen, als eckige, die sehr deutliche Umsrisse hatten, zusammen geküttet schien, die beysnahe die Größe einer Linse hatten. Es zeigten sich auch deutliche Metalltheilchen von Eisenfarbe. Er wurde vom Magnete nicht stärker, als vor dem Glühen angezogen.

Hr. Prof. Leske \*) fand auf seiner Reise nach der Lausiß eine Basaltart an der Landskrone, von schwarzgrauer Farbe und hellgrünen Flecken, welche mit diesem ausgeglüheten Steine viele Uehnlichkeit hat, und sich nur dadurch unterscheis

Det,

<sup>?)</sup> Lesfens Reisen, G. 457.



det, daß die Umriffe der Flecken nicht so deutlich von dem übrigen Gestein abgeschnitten sind.

2. Das barauf (1) geschüttete Waffer blieb fieben Tage auf den fein geriebenen Pulver ftehen, und murde bie erften Tage verschiedenemale ums gerührt. Es blieb deswegen fo lange ftehen. weil estfehr trube war, und erft am fiebenten Lage gang durchsichtig murde. Dann murde das Wasser behutsam abgegossen, welches Wasser in einer Taffe ben ichwachem Reuer verdunftet murde. wo etwa ein und ein halber Gran eines Sages guruchblieb, worunter einige gang fleine fubifche Arnstallen zu sehen maren: er murde an ber Luft feucht, Silberauflosung fallete er weiß, und mit Laugenfalz schied sich etwas Erde aus, die sich in Bitriolfaure leicht auflosete, feinen Allaunges fcmack, fondern vielmehr einen bitterlichen bas mit annahm, es war also ein Gemische aus falge faurer Bittererde mit ein wenig Rochfalz, und betrug auf hundert Gran etwa 3 Gran.

3. Bon dem übriggebliebenen Pulver wurden 100 Gran, nachdem es völlig getrocknet war, mit reiner Salpetersäure übergossen in die Wärme gestellet. Das Uebrige wog nur noch 90½ Gran. Nachdem es einige Tage gestanden, schien nur noch ein röthlicher Schleim übrig zu seyn. Es wurde nun mit Wasser verdünnet, und nachdem es sich gesetzt, das Klare abgegossen. Auf den Rückstand wurde noch einmal Salpetersäure ges

goffen, und eben fo behandelt.



4. Nun wurde der übriggebliebene (3) Schleim: mit Salzsäure übergossen, welche in der Wärme: bald gelblich gefärbt wurde, den Schleim aber: weißlich zurück ließ.

5. Der zurückgebliebene Schleim (4) wurde: nun getrocknet, war trocken ganz weiß und wog; 48 Gran, man hielt ihn vorerst für Kieselerde,

und legte ihn ben Seite.

fung (3), wurde mit aufgelößtem Weinsteinsalze: so lange vermischt, bis etwas gelblicher Sat siel; und wenn sich dieser gesetzt hatte, durch fernerest Zugießen kein gelber, sondern ein weißer Satissel, dann hielt man inne, in der Hofnung dent Eisenkalk allein zu erhalten. Dieser gelblichet Satz wurde durch ein Filtrum von der übrigent Auslösung abgesondert, und als etwas destillirtest Wasser nachgegossen war, um das Salzige abzustspülen, wurde noch etwas ganz schwache Salpeztersäure darauf gegossen, welche noch etwas Erdet davon auslöste, dann wurde er völlig mit Wasser: abgewaschen und getrocknet.

7. Um gewiß zu senn, daß ben dem Eisenzikalke (6) keine Erden mehr waren, wurde er int einem Tiegel mit ein wenig Salpeter eine halber Stunde im gelinden Fluße erhalten, dann zerrieben in Wasser geschüttet, das Wasser wieder durchtein Filtrum davon abgesondert, und der Kalkmit mehrern Wasser abgewaschen, endlich noch etwas verdünnte Salpetersäure darauf gegossen, welche eine kaum sichtbare Einwirkung darin machte.

machte. Das Eisen siel schön roth zu Boden. Das überstehende, (nachdem sich der Satz gesetzt, der ohne Farbewar) wurde nun vorsichtig abgegosten, der Satz noch einigemal mit Wasser nachgesspühlet: dieses Wasser, wenn sich der Satz gessenket, wurde zu der vorigen Flüßigkeit gethan, welche nun mit Laugensalz gefället wurde; es siel eine geringe Portion weiße Erde, welche zu der übrigen salpetersauren Ausschung gethan wurde. Der Eisenkalk wurde nun getrocknet, er wog 14½ Gran, mit etwas Leinöhl geglühet, blieben 14 Gran, die ganz vom Magnete angezogen wurden.

- 8. Die salpetersaure Auflösung (6) nebst dem Absüssewasser von (6 u. 7) wurde mit mehr Lausgensalz gefället, es siel ein ganz weißer Satz.
- 9. Die mit Salzsäure gemachte Auslösung (4) wollte nicht recht flar werden, und ob sie gleich gelblich gefärbt war, gab sie doch mit Laugensalz einen weißen Sat, daher sie ganz damit gefället, und mit der salpetersauren Fällung vermischt wurde. Diese Mischung wurde nun eine Zeitzlang in die Wärme gestellt, damit, was etwa die Luftsäure des Laugensalzes aufgelöset habe, ebenzfalls daraus gefället würde. Dann wurde das Flüßige abgegossen, der Rest einigemal mit destill. Wasser übergossen, bis kein salziger Geschmack zu bemerken war.
- 10. Dieser Satz (9) wurde nun in Vitriol; saure aufgelöset, die etwas schleimigt trübe wur; Ji 3 de.

be: diese Auflosung blieb noch 24 Stunden ftehen, in welcher Zeit einige Gelenitkrystallen darin ans schoffen. Dun murde fie auf ein Kiltrum gegoffen, der darauf bleibende Rest mit etwas Wasser nache gespuhlet. Die Auflosung in gelinder Barme abgedampft, gab noch eine fleine Saut von Geles nit, die ju den vorigen auf das Filtrum gethan wurde. Das übrige ichof in fpiefigte Rruftallen an, die, aleffie mit wenigem Baffer übergoffen, leicht aufgeloset wurden, bis auf einige fleine Alaunkrystallen, die aber so flein und in so ge= ringer Menge waren, daß sie kaum einen halben Gran betragen haben werden; daher fie nicht ges schieden, sondern mit aufgeloset wurden. gesammte Auflofung wurde nun mit Weinsteinfalz gefället, ber Sat mit Baffer abgewaschen und getrocknet: er wog 33% Gran, worunter etwa To Gran Alaunerde, die übrigen 3370 Gran aber Bittererbe maren.

11. Aller vermeinte, auf den Filtrum (10) gebliebene, Selenit wog trocken  $17\frac{1}{2}$  Gran, er wurde im kochenden Wasser aufgelößt; es blieb noch etwas zurück, welches sich durch öfteres Kochen nicht auslösen wollte; dieses wog trocken nicht völlig  $6\frac{1}{2}$  Gran: man konnte es für nichts anders als Rieselerde halten, die gewiß in der salzsauren Auslösung gewesen war, und die das völlige Klarwerden verhindert hatte.

- mit Laugenfalz gefället, und die Flüßigkeit, nachs dem der Niederschlag sich gesetzt, abgegossen, der Satz aber einigemal abgewaschen, und denn gestrocknet: er wog 6½ Gran. Er wurde nochmals in Vitriolsäure aufgelößt, und nachdem er zum Abdünsten in die Wärme, zuletzt aber zum völlisgen Eintrocknen an die kuft gestellet worden, fanz den sich zwischen dem neu entstandenen Selenit noch etwa 1½ Gran kleine Alaunkrystallen; die darin besindliche Alaunerde wurde zu ½ Gran anz genommen: es blieben daher für die erhaltene Kalkerde nur 6½ Gran übrig.
- 13. Die Kieselerde wog nach 5 u. 11.,  $54\frac{1}{2}$  Gr.: nachdem sie aber in einem Tiegel bis zum Glühen gebracht, und etwas geglühet hatte, siel ihr Geswicht, da sie noch sehr heiß gewogen wurde, bis auf 41 Gran; nach dem Erkalten wog sie 45 Gr., welche für das eigentliche Gewicht angenommen wurde. Mit der Hälfte ihres Gewichts Mineralsalsali, das zerfallen war, schmolz sie zum durchs sichtigen Glase.
- 14. Die übrigen Erden waren, ich brauche es kaum zu errinnern, alle luftsauer: sie wurden mehrerer Gründe wegen, durch das Glühen dies sesmal nicht davon befreyet.

Nach obigen Versuchen hatte unser Serpentin, der drenmal geglühet, eben so oft abgelöscht und wieder getrocknet war in 100 Granen

| nach      | 13.   | Geglühete und wieder f    | alt gewordene        |
|-----------|-------|---------------------------|----------------------|
|           | -     | Rieselerde                | 45 Gran.             |
| -         | 10.   | Luftsaure Bittererde      | 334 -                |
|           | 7.    | Magnetischer Eisenkalk    | 14 -                 |
| Special   | 12,   | Luftsaurer Kalk           | 64 -                 |
| general . | 2.    | Salzsaure Bittererde u. K | lods. <del>1</del> — |
| I         | 0.12. | Alaunerde                 | 4 u. 18.             |
|           |       |                           | 1001's Gr.           |

Würde unser Stein ungeglühet untersucht, so würde nach (3) auch noch etwas für Wasser zu berechnen seyn.

Db nun gleich ber Serpentin feinen Ralf ente halten foll, auch der unfrige eine großere Menge Gifen enthalt, als andere Arten, welche Bestand= theile mir zufällig zu fenn scheinen, indem es sehr wahrscheinlich ift, daß ein anderes Stuck weniger davon enthalten kann, als gerade dieses unterfuchte; (das Gifen wenigstens findet man in dem einen Gremplare icon mit bloken Augen haufiger als in den andern;) so scheint es mir doch gar feis nen Zweifel unterworfen zu fenn, da auch die übrigen Bestandtheile es bestätigen, unsern Stein fur mahren Gerpentin ju erflaren. Ich merfe nur noch an, daß dieser Serpentin seines meh: rern Gehalts an Riesel wegen, eine fast schönere Politur annimmt, als der Topliter, welcher selbst nicht immer von einerley Gute ift. Was die rautenformigen, hellen, und gegen den rechten Einfluß des Lichts gehalten, fehr angenehm schils lernden Iernden Glecke betrift, die sich in diesen Gerpentin oft in fleinen Parthien finden, und in dem auf dem Wege nach Bolfenbuttel in weit größern Klachen gefunden find, die wir gerade ju fur Schillerspaht erflaret haben, (welche Benens nung man uns aber von mehrern Seiten ver: ftreiten will, indem fie einer fur Bornblende halt, einige andere ihnen aber gar ben Ramen eines Glimmers benlegen wollen;) so senges mir erlaubt, hier die Grunde anzuführen, welche uns bewos gen, ihnen diefen Ramen zu geben.

1) Die fast durchgängig rautenförmige ober langlicht viereckige Gestalt dieser Flecke. Dun habe ich fast immer den Feldspath, wenn ich ibn in Granit oder einer andern Gebirgsact froftals lisirt gesehen, in derfelben Form gefunden, außer daß sie bisweilen eine langere Gaule gebildet

haben.

2) Das Schillernde, welches sie mit allen Keldspath gemein haben, wenn sie in das geho.

rige Licht gehalten werden.

3) Rommt der Feldspath in allen Farben vor. ber unfrige nahert sich der Farbe der sogenannten Ragenaugen am mehreften, die, fo viel ich weiß,

ein Jeder fur Feldspath erkennet.

4) Sind Feldspath, Schillerspath und Labras Dor in fo fern gleich bedeutende Ramen: nur daß man unter Schillerspath und Labrador die gablet, welche vorzüglich lebhafte schone Farben besiten. und einen ftarfen Glang haben, mobin denn vor: züglich der gerechnet wird, welcher von labrador



auch schon andere aus andern Gegenden belegt, als den aus Ingermannland und andere. Diese Eigenschaften hat der unsrige in seiner Urt in einen eben so hohen Grade, als jene Arten.

5) Nehmen sie durchs Schleifen eine Politur an, obgleich in geringern Grade, als der eigents

liche Labrador. Und endlich

6) Die Bestandtheile, die ich durch die chemissche Zergliederung erhielt, die im ganzen genomsmen mit denen der Feldspathe nicht abweichen.

Das Resultat diefer Zergliederung findet sich ebenfalls in ben oben angezeigten Stude Diefer Annalen; die umftandliche Behandlung finde ich unter meinen Papieren nicht mehr, fonft hatte fie mit hergesett: ich merke hier nur an, daß ich ihnen durch Cauren nicht viel anhaben fonnte, und daß ich sie mit Laugensalz gluben mufte, ebe Die Sauren alle auflößlichen Erden in sich nahs men; und daß die gefundene Bittererde und auch ber größefte Theil des darin gefundenen Gifens dem noch daran geseffenen Serpentin zuzuschreis ben sen, wovon sie nicht ganz rein zu trennen ist. Gben daher glaube ich, daß eine jede chemische Bergliederung derfelben in den Bestandtheilen etwas abweichen muße, je nachdem sie mehr oder weniger rein von dem Serpentin abgesondert ift, wie solches schon die Zergliederung des grn Hofr= Smelins beweifet. Gben deswegen fonnte man allerdings ahnliche Bestandtheile in der horns blende auch wohl in dem Glimmer finden: folange man



man also nicht welchen findet, worin dieses schils lernde in großen Parthien ohne barin eingespreng. ten Serpentin befindlich ift, wird man durch die ches mische Analyse nicht ganz gewiß werden. Bon der Hornblende unterscheidet sich unsere Steinart im außern aber vornemlich darin, daß folche nie, (wenigstens fand ich sie noch nie so;) in solchen raus formigen Parthien angetroffen wird : ferner hat fie zwar auch etwas Schillerndes, das aber ben weiten dem, das unsere Steinart gibt, nicht gleich kommt; ob ich gleich auch nicht laugnen will, daß manche Eremplare gefunden werden, die matt find, und daher demjenigen Schillerben ahneln, welches die Hornblende hat. Auch habe ich noch feine Hornblende von der bennahe burchsichtigen Farbe gefunden; der Feldspatharten aber giebt es mehrere, welche fie besitzen. Unter ben Sorn= blenden überhaupt scheint es mir, daß darunter noch viele Steinarten gezählt werden, Die ba nicht hingehoren; wie g. B. die Schorlblenden eber gu den Schörlen als zu den Hornblenden zu gehören fceinen.

Bom Glimmer unterscheidet sich unsere Steinart ben dem ersten Dlick, indem der Glim: mer, selbst wenn er krystallisirt ist, aus lauter zarten Tafeln besteht, die sich spalten lassen, und zum Theil biegsam sind, welches unsere Steinart nicht thut. Auch ist der Glimmer viel zu weich, als daß er durch das Schleisen Politur annehmen könne.



Zwar findet man, ich gestehe es, selbst zwischen einer Lage unserer schillernden Steinart, bisweilen eine Lage eines wahren Glimmers, der aber gewiß nurzufällig da ist, und nur äußerst selzten angetroffen wird.

Dieses alles zusammen genommen, scheint mir der Name Schillerspath noch immer der passfendste zu senn.

Bas die Farbe deffelben anbetrift, fo fallt folche gewöhnlich ins apfelgrune; bisweilen ift folche gelblich, ja gang gelb wie Messing, und ba, wo er ber Berwitterung nahe ift, schon goldgelb: hier scheint es, als ob er aus lagen wie Blatter bestehe, die sich aber nicht so absondern lassen, wie die bes Blimmers. Un diesen Stellen pflegt auch der dazwischen sitende Serpentin blau zu fenn, welches unserer Steinart selbst ein blaues Ansehen giebt, welches aber durch das Schleifen verschwindet; und ich glaube fast, daß diese blaue Rarbe, von dem in dem Gerpentin enthaltenen Gisen herrühre, welches sich in diesem Buftande dem naturlichen Berlinerblau nahert. Ift der Gerpentin aber mehr verwittert; fo ift das Gifen in seiner gewöhnlichen Rostfarbe darin: eben fo ifts auch in ben schillernden Parthien.



#### V.

11eber die Bereitung des Glaubersalzes aus Eisenvitriol und Kochsalz; vom Hrn Tuhten.

Sem dritten Stude der Annal. von 1789 finde ich, Dag Sr. Doft. Sahnemann ben feinen Bersuchen, Brn v. d. Ballens Ungabe, Glau= bersalz auf eine sehr leichte Art aus Gisenvitriol und Rochfalz zu verfertigen, nicht bestätiget fins Wenn Versuche nicht jedesmahl ben vers schiedenen Abanderungen gleiche Resultate liefern : so wird man solche wohl nicht gleich als unrichtig verwerfen konnen. — Ich habe schon sehr oft, ohne Ben v. d. Ballens Angabe gelefen zu ha= ben, Glaubersalz aus Gisenvitriol und Rochsalz (und ich muß fagen auf eine leichte und vortheil= hafte Art) bereitet, und wenn man die hier unten angezeigte Bereitungkart nur genau befolget, fo bin ich überzeugt, ber Erfolg wird widerlegen, daß jene Angabe nicht am Pulte ausgedacht fen, fondern auf sicherer Erfahrung beruhe. Wenn aber Berfuche befannt gemacht merden, fo fann man nicht genau genug bas Berfahren baben ans geben. Sen v. d. B's Angabe habe ich zwar nicht gelesen, jedoch wird gewiß nicht bas gehörige Berfahren vorgeschrieben senn: und daher konnte benn auch leicht Br. D. Sahnemann nach einigen fehlgeschlagenen Bersuchen anders schließen. Das

gange Berfahren beruhet auf der gehörigen Unwens bung des Feuers. Denn sobald, wie man das Gemische aus Eisenvitriol und Rochsalz einem zu heftigen und ju lange anhaltenden Grade des Keuers aussetet; so wird die Bitriolfaure vers fluchtiget, und alle vom Brn D. S. bemerkte Er= folge treffen ein: wenn man aber 16 Ungen Gifens vitriol mit 20 Ungen Rochsalz vermischet, und in einen Tiegel einem gelinden Schmelzfeuer aussett. nur so lange, bis das Krystallisationswasser vers Dampfet ift, und die Maffe anfangt, an ben Seis ten des Tiegels im wurflichen Bluß gu fommen, (denn das erstere Zerfließen war Auflosung im Krystallisationswasser vermoge der Hige) und nun gleich den Tiegel aus dem Feuer nimmt, und mit Fochenden destillirten Waffer übergießet, die Lauge filtriet und zum Anschießen hinstellt; so wird man nach 24 Stunden die ichonften Arnstallen von Glaus berfalz finden, die zwar noch eifenhaltig find, wovon man fie aber durch nochmaliges Auflosen und Arnstallisiren befregen fann. Um gewiß au fenn, gang reines Glauberfalg gu erhalten, setze ich ben der zwenten Auflösung noch etwas Mineralalkali zu, wodurch die wenige Gifenerde ausgeschieden wird. Rach diefer Bereitungsart erhalte ich aus 16 Ungen Gisenvitriol, u. 20 Ungen Rochfalz, 12 Ungen reines Glaubersalz. Aus 16 Ungen Alaun und 30 Ungen Rochfalz habe ich nach ahnlichen Berfahren ebenfalls reines Glaus berfalz erhalten.



#### VI.

Nachricht von einer Grube, worin man die luftsaure Schwererde findet; vom Hrn J. Watt, den Jüngern \*).

falzsauren Schwererde in den Scropheln durch Hrn D. Er aw sord, ist die Nachricht nicht unwichtig, woher man jene leicht und in Menge erhalten kann. Den Schwerspath zu zerlegen ist umständlich: die luftvolle Schwererde hergegen kann man gleich so, wie sie ist, in Säuren aufzlößen. Bisher hat man ihren Geburtsort verzheimlichet, und Stücken davon nur als Seltens heit verkauft.

Die erste Ankündigung von natürlicher Schwererde gab Dr. Withering in den Phil. Transaftionen; sie sollte von Alston-Moor kommen \*\*); allein hernach meldete er mir, sie sep von Anglezark gesandt.

Diese

- \*) Ein Auszug einer größern Abhandlung in den Manchester Schriften, mitgetheilt vom Hrn Vers fasser. E.
- In Schottland fand man sie zu Stroutan u Dous glas ben Dumbarton; auf dem festen Lande hat man sie, meines Wissens noch nicht entdeckt. (Sie sins det sich in der Isaak, Fundgrube, ben Frenderg. E.) Ein Mineral, was man Dr. Er awfoud dafür fandte, und welches äußerlich ihr sehr ähnlich sieht, scheint nach seinen Versuchen eine völlig neue Erde.

Diese Grube, welche 3 Meilen bstlich von Chorley in Anglezark liegt, gehort dem Baron: Frank Standish. Die Gegend ift etwas bergigt: sie besteht aus einem Floge, das abwechselnde Schichten von Sandftein und Thonschiefer enthalt, amischen welchen zuweilen fleine Lagen bon Steins kohlen sich sinden. Das Thal, welches von den porzüglichsten Gangen durchschnitten wird, hat feine Richtung etwas nach Dften; Die Bugel auf benden Seiten sind nicht hoch, aber fteil. Un ihrer sudlichen Seite fand ich die Schichen in einem Schachte von folgender Beschaffenheit. Zuerst fand ich 1) ½ Lachter lose Steine und Sand. 2) 72 Lachter Sandstein: 3) & Lachter Thonschies fer und Rohlen, 4) I Lachter Thonschiefer, 5) 16 Lachter Sandstein, 6) 162 Lachter Thonschieffer. Der Sandstein (2. und 5.) besteht aus kleinen ecfigten Quaratheilden, mit Glimmer eingesprengt und zusammengefüttet durch Thonerde, wodurch ein, febr harte rothlich graue Maffe \*) entsteht. Der Thonschiefer ist wenig vom gewöhnlichen, die Rohlen bedeckenden Schiefer verschieden; aber ohne Spuren von thierischen leberbleibseln; das gegen enthalt er Blattchen von Gifenfiese zwischen den

<sup>\*)</sup> Diese Schichten entspringen wahrscheinlich von vormahligen zerrütteten Grauitgebürgen: denn außer den Gründen für die gewöhnliche Entstehungsart: der Flöze, fand ich in diesem Sande alle Bestandstheile des Granits, Quarz, Glimmer und Feldsspaht: der letzte ich gewöhnlich das Verkittungssmittel, ob man gleich auch einzelne Krystallen darin sinden kann.

ben Schichten. Diese ftreichen von Often nach Westen; sie neigen sich ohngefahr 5" auf jede 2 Lachter. Die Erigange bilben mehrere Abern, welche durch jene Schichten fast perpendiculair feten, und eine fehr verschlebene Richtung neh: men. Die mehrften Abern scheinen bon einem Hauptgange (Chorley Road Vein) ju entsprins gen: gewöhnlich find fie von 6' ju 3' bick. Die Bergart der Gange und Adern ist luft = und vitriols faure Schwererde. Die erfte findet man am reiche lichsten gegen die Oberfläche zu, wo sie mehrens theils ohne alle Zumischung von Schwerspaht ist: je mehr jene in die Teuffe geht, befto mehr enthalt fie von diefem; bis man endlich in den unterften Schichten blogen Schwerspaht antrift. Der Nebergang der luftvollen Schwererde in Schwers fpaht kann man Stuffenweise in allen Gangen gang beutlich mabrnehmen. Buweilen findet man auch fleine Maffen von Ralkspaht gang unten in beufelben. Die gewohnlichen Erze find Blevglang. ben dem fich fehr haufig Blende und Eisenkieß, fwie gewöhnlich) findet.

Die luftvolle Schwererde, nach der Oberstäche zu, enthält wenig Blenglanz: aber wenn sie die zweichte Sandschicht erreicht, so trift man das reichste Bleverz in ihr. Findet sie sich in dem folgenden Thonschiefer; so trift man nur sehr wenig von diesem darin an. Sven dieß Erz bildet zuweilen regelmäßige Adern; aber gewöhnlich bricht es nur Nester:, und Nieren Weise. In beträchtlicher Teuffe nimmt das Erz ab, und vers Chem. Unn. 1790. B. 2. St. 12: At liehrt

liehrt sich endlich ganz, ob der Gang gleich von derselben Dicke bleibt. Die Grube wurde schon vor ohngefähr 100 Jahren zu bauen angefangen: man ließ sie aber 60 Jahr liegen, und nahm den Bau erst wieder regelmäßig 1781. auf \*).

Da die mehreste luftsaure Schwererde gleich oben auf liegt; so hat man wahrscheinlich eine große Menge davon ben dem Anfange des Grubens baues angetrossen, da man von oben niederwärts bauete. Wahrscheinlich wird sich sehr viel davon unter den Steinen dem und Schutte auf den Halden aufhalten: so wie auch im alten Manne. Doch wird sich bald eine neue reiche Quelle eröfnen, da man einen neuen Gang (New trial vein) bears beiten wird. Mit Uebergehung einer genauen Beschreibung des Grubenbaues, und der Bereistung der Erze, will ich nur noch die äußern Kennszeichen der luftvollen Schwererde angeben.

Sie ist gewöhnlich von einer blaßgraus weißen, zuweilen milchweißen, auch wohletwas gelblichen Farbe. Man sindet sie in festen Massen, die zusweilen den ganzen Gang ausfüllen, oder zwischen dem Schwerspathe zerstreut liegen. Die Massen sind gemeiniglich ründlich an der Aussenseite, und etwas kugeligt: selten bemerkt man äußerlich Krystallisationen; doch fand ich sie auch auf viererlen Art. Sinmahl, als eine Menge kleiner Krystals

lena

<sup>\*)</sup> Seitdem erhielt man in den ersten 5 Jahren, nur 5 Tonnen Erz jährlich, in den letzten 3 Jahren in allem 73 Lonnen. Die Grube ist mit 10 bis 15 Mann belegt.

Ien, die von einem Mittelpunkte, als ein Stern fich ausbreiteten: diese Rryftallen waren ohnges fahr 3" lang, fehr dunne, und ichienen feches feitige, oben jugerundete, Gaulen ju fenn. Aufs ferdem fand ich fie, als fechsseitige Gaulen, in eine gleichseitige Pyramide sich endigend: und auch als eine, doppelt: sechsseitige, und doppelt viers feitige Pyramide. - Sie hat einen ftarken Glanz auf dem frischen Bruche: ift dieser der Lange nach, gemacht, so findet man sie gestreift, ober fternformig, indem sie aus dunnen convergirenden Bundelchen besteht; wird sie der Queere nach, ges brochen; so zeigt sie einen glasartigen, oder mus schelformigen Brnch, als Quarg. Ift fie außer= lich krystallisirt; so zeigt der Bruch sich keineswes ges fternformig. - - Gie zersplittert in uns regelmäßige, etwas längliche Stucken - Die arbfieren Maffen bestehen oft aus fuglichten foncentrifden Studen, da einige berfelben uber ein= ander auf der Oberflache liegen, und ein runds liches Stud in der Mitte haben, gegen welches Die Strahlen, oder Bundelchen der übrigen ges richtet sind.

Sie ist halbdurchsichtig; und eben weich genug, um sich durch ein Messer etwas schaben zu lassen. Sie ist sprode und schwer; doch etwas weniger, als der Schwerspaht: ihre specifische Schwere ist von 4,300 bis 4,338.

Ohne jest über den Wehrt der außerlichen Rennzeichen der Mineralien abzuurtheilen, bes merke ich nur noch, daß unsre Sprache noch nicht

die, zu dergleichen Beschreibungen nöhtige, Vollskommenheit besitzt, welche die Deutsche, vorzüglich durch Hrn Werner's Bemühungen, erhalsten hat.

#### VII.

Vermischte chemische Bemerkungen aus Briefen an den Herausgeber.

Vom Hrn Hofe Nath Herrmann in Cathrinenburg.

Mor einiger Zeit habe ich ber Petersburgischen Afademie der Wissenschaften ein Manuskript unter dem Titel: Geschichte bes Rupfers übergeben, wovon nun der erfte Theil bis auf wenige Bogen, abgebruckt ift. Rinnmanns treflice Geschichte des Eisens hat mir dazu die erste Idee gegeben. Ich glaube aber, mir schmeicheln zu durfen, folche in ihrer Urt in meh= rern Betracht vollständiger gemacht zu haben, als Rinnmann die Seinige. Dieser erfte Theil enthalt in 10 Abschnitten: a) die allgemeinen Eigen= schaften bes Rupfers; b) die Rlaffifikation feiner Erze; c) die Beschreibung ihrer Lagerstätten, Gangarten und Metallmutter; d) Bemerfungen über den Grubenbau und die Aufbereitung der Rupfera

Kupfererze; e) Von deren Probieren, Rosten und Beigen; f) Die Beschreibung aller bisher befannten verschiedenen Schmelzprocessen bom Rohschmelzen bis jum Garmachen; g) Von Ausscheidung des Silbers aus bem Rupfer; h) Bon Gewinnung des Rupfers - burch die Cementation; i) durch die Amalgamation, und k) von der besten Bearbeitung der Rupfererze, um ges schmeidiges Garkupfer zu erzeugen. Der zwente Theil wird, nebst mehrern Bersuchen, alles ent halten, mas zur Runftgeschichte des Rupfers ges hort. — Sie werden auch in den Zeitungen eine Unfundigung eines statistischen Werfes von mir lefen, unter dem Titel: ftatiftifche Goils derung von Rugland u. f. w. Der Buche handler, dem ich das Manuffript überlaffen habe, laßt es, franzosisch und deutsch, auf Pranumes ration drucken. Saben Sie Gelegenheit ju Bera breitung dieser Rachricht, und zur Pranumeran: tensammlung etwas benzutragen, so ersuche ich darum ergebenft. — Da ich nachstens wieder nach Sibirien jurudreise, und das Studium ber Mineralogie gegenwartig mit fo vielem Gifer ge= trieben wird; so ift es den Freunden dieser eben fo angenehmen als nuglichen Wiffenschaft vermuthlich angenehm, wenn ich mich erbiethe, Denenselben ben nemlichen Dienst zu leiften, den uns feit einiger Zeit die Berren Charpentier, Boigt, Lasius u. f. w. erwiesen haben. 3ch bin nemlich bereit, Denenselben die intereffantes sten Bergarten des Urals, die zweifelsohne jeder Rf 3 Liebs

Liebhaber gerne in feiner Sammlung haben wird, unter ben billigften Bedingungen ju liefern. Die Sammlung wird ohngefahr aus 100 Nummern bestehen, welche die instruftivesten Exemplare, fowohl der alten Felsarten, als der Flongeburge enthalten follen. Um aber wegen der des halb im Boraus aufzuwendenden beträchtlichen Roften gesichert zu fenn, kann ich sie nicht wohl anders, als auf Pranumeration versprechen. Mit Rreunden aber, die mir etwas aus ihren Begenden schicken wollen, mas ich noch nicht besitze, will ich auch gern trofiren. — Dieg ist nur eine vorläufige Nachricht, die ich Ihnen zu geben mir Die Frenheit nehme; ich werde nachftens hieruber eine ausführlichere Unzeige drucken laffen, und Ihnen folche zusenden. Bu gleicher Zeit werde ich ein scientifisches und orographischen Bergeich= niß dieser Bergarten burch den Druck befannt machen.

# Vom Hrn Bergrath Widenmann in Stuttgard.

Por etlichen Monaten habe ich nun auch den ersten Amalgamationsversuch auf unserm Schwarzwalde vorgenommen; und ich hoffe nun, daß wenn diese Arbeit einmal ganz eingeführt senn wird, daß sich sowohl der Würtembergische als Fürstenbergische Bergbau wesentliche Vortheile, von ihr zu versprechen habe. Zwar ist der erste Versuch, welchen ich mit 150 Pf. 8 löthiger Silbers

erze von der Grube Drenfonigeftern, in Alpirfpach vornahm, nicht glucklich ausgefallen, indem ich nach einer 12ftundigen Amalgamation mit 24 Pf. Quedfilber, fein Quent. Amalgama befam; allein, Dieg vermuthete ich schon zum voraus: denn ers ftens, waren die Erze nicht fo fein als sie nothe wendiger Beise hatten seyn sollen, woran der Mangel einer Muhle schuld war; ich ließ zwar Die gepuchten Erze durch ein Eschel Sieb schlagen; deffen unerachtet aber waren sie noch zu grob. 3wentens fuhren die Erze feinen Rieg ben fich, (und in der gangen Begend ift feiner ju finden,) Daher blieb das vor bem Rosten zugesetzte Roche falz, meistens oder vielleicht ganz unzerlegt; und Drittens ift durch mein Bersehen bas Gemenge ju bunne gemacht worden Bersuche werden nun bestimmen, auf welche Art diese Erze sich amalga= miren laffen; benn diefer erfte Berfuch beweißt gewiß nicht, baß fich diefe Erze nicht zu amalgamiren find; fondern nur, daß sie nicht recht behandelt worden find; man muß fich in bergleichen Rallen nur nicht durch den ersten oder zwenten unglucks licen Versuch abschrecken lassen. Ich hoffe, daß sich vielleicht in Zukunft, ben der Amalgamation, fatt ber Riefe, die Glasgalle, - welche ben dem Alpirspacher Farbenwerke in großer Menge erzeugt wird, und die wir gegenwartig nicht recht zu benuten miffen, - wird gebrauchen laffen; denn ich habe durch Versuche gefunden, daß, je nachdem Robolde verarbeitet worden, die Glas: galle noch eine beträchtliche Menge freve Bitriols 9f 4 faure



fäure enthält, und daher geschickt ist, benm Rosten einen beträchtlichen Theil Rochsalz zu zerlegen.

Den zwenten Amalgamationsversuch machte ich mit 50 Pfund schwarzem Erdfobolte, von ber Grube Sophia ben Wittichen, der 6 Mark Silber im Centner enthielt. Ich ließ den Kobolt auf einer eisernen Platte so fein als moglich reiben, und bennoch konnte ich ihn nicht so fein erhalten, als es nothig gewesen ware; nach dem Reiben beschickte ich die Erze mit 10 pr. C. Rochsalz und ließ sie recht sehr behutsam roften, weil ich bes fürchtete, baß sich eine Arfenikbutter erzeugen und mahrend dem Roften einen Theil Silber mit fich fortreißen mochte. Bu diesem gerösteten 50 Pf Kobolt that ich 20 Pf. Quecksilber und ließ bas Kaf 10 Stunde umgehen; nach deren Berfluß ließ ich alles vermaschen und erhielt 20 Pf. 9 goth Amalgam. Die Ruckftande hielten freylich noch Mark, allein ich glaube daß ich diese auch noch wurde heraus bekommen haben, wenn ich das Sag noch einige Stunden hatte umgehen laffen. Es war mir aber indessen genug zu miffen, daß fich diese Robolte ohne große Beschwerlichfeit amals gamiren ließen,

Mein Freund, der Hr. Vergrath Selb in Wolfach, wird nun diese Versuche in Wittichen weiter fortsetzen, und ich hin überzeugt, daß die Amalgamation daselbst von sehr großen Nuten seyn wird, weil im Fürstenbergischen vortrestiche Farbenkobolte vorkommen, die 6,8, 10 und mehrere Mark Silber halten, und auch so eine vorzetzesiche

trefliche Karbe geben, daß sie oftere mit 6 und mehreren Sanden ein vortrefliches KC. geben. Da man nun bis jego diese Robolte auf Gilber benutte, so blieb naturlicherweise ihre farbende Gigenschaft unbenutt. Wenn man daher die file berhaltigen Farbenkobolte noch nach, dem Umalgas miren auf Karbe bearbeiten fann, fo gewährt die Amalgamation einen gedoppelten wichtigen Bors theil. Der Robolt, den ich zu meinem Bersuche genommen hatte, gab nur mit einem Sande ein RE., das aber sehr dumm und fuchsich mar; ich ließ daher die Ruckftande von der Amalgamation auch auf Farbe untersuchen, und fand, daß sie mit einem Sand ein weit lieblicheres &C. gaben, als die Robolte vor der Amalgamation. Ich zweiste daher gar nicht, daß sich diese Erfahrung auch in Zufunft bestätigen werde; nur befürchte ich, bag die Karbe von den Ruckständen etwas fuchsich ausfallen mochte, weil die Robolte benm Roften jum Amalgamiren, alles ihres Schwefels, und besonders bes Arseniks, beraubt werden mußen.

Vom Hen Berg-Commissair Westrumb in Hameln,

Frn von Ruprechts Entdeckungen verdienen alle ersinnliche Aufmerksamkeit, und Er, sobald sie sich völlig bestätigen, die Achtung und den allerwärmsten Dank, der wahrhaftig patriozisch gesinnten Deutschen; denn alsdenn werden Kk 5



wir doch den, ofters etwas leichten, Entdeckungen unserer Nachbarn, etwas fehr folides an die Seite ju fegen haben. Aber! erlauben Gie mir die fleine zweifelnde Frage: hat Gr. v. R. diefe neuen, aus Erden und Sedativsalz erhaltenen, Konige ichon genau gepruft? ifts nicht etwa das Gifen und Der Braunstein des Reduziermittels? oder ifts nicht die Phosphorfaure der lettern in Berbins dung mit einem der erstern? Mur zu leicht ift hier Läuschung ben der fo großen Unbekanntschaft mit ben entfernten Bestandtheilen der Reduziermittel möglich! Reine mögte vielleicht auch z. B. der Schwererdefonig des Brn v. R. (Unn. 3. 1790. B. 2. S. 91.) nicht gewesen senn; so wie fein Schwererdesalz, obgleich es weiß war: doch ich will nicht zweifeln. Freuen wird michs, wenn Sr. v. R. Recht hat, richtig beobachtete, eben fo punktlich als vorsichtig arbeitete, bamit wir Deut= fcen nicht gleiche Bormurfe, als manche Auslan= Der, verdienen. Ift die Umanderung der Erden in Metall unwiederleglich gewiß, dann fteht uns eine große Umwalzung der Mineralogie, Chemie u. f. f. bevor, und wir mußen gang von vorne anfangen. Wohl uns, daß es ein Deutscher mar, bem wir diese Entbeckung verdanken und der eben Daburch ju gang neuen Suftemen den Grund legte: sie werden solider werden, diese Systeme als die neuen unserer nachsten Nachbarn. — — Mehr und mehr wird mirs wahrscheinlich, daß die neuen Bermandlungshppothesen feinen feften Grund haben: daß diejenigen Stoffe, die man aus dies fer

fer oder jener Luftart zusammengesett haben will, in der einen oder der andern Luftart (dann völlig ausgebildet, dann verlarvt, dann auch wohl nur ben Bestandtheilen nach) verborgen lagen. Brenns bare Luft ist mir jest - so sehr ich auch ehemals dagegen ftritt, und das Gegentheil behauptete ein fehr zusammengesettes Ding, das hochstwahrs scheinlich Phosphorsaure, fluchtiges Alkali, brenne bares Wesen, oft noch eine andere Gaure und Waffer neben eraltirendem Feuer enthalt. Salpeterfaure und fluctiges Alfali find einander fehr analog und wahrscheinlich bende, Erzeugnisse der Phosphorsaure, die, - habe ich anders die neuesten Beobachtungen richtig gefaßt, trugen meine altern und neuern Bersuche mich nicht, überall eine fehr große Rolle spielt. Laffen Sie doch einmahl flüchtiges luftleeres Alfali über glus hende fire phosphorsaure Salze, vermischt mit etwas gegluheten Binkblumen, gegluheter Bitters falgerde, gebranntem Kalfe ftreichen, und Gie were Den Salpeterluft in dem pneumatischen Cylinder auffangen konnen; ja, diese Luft wird auch felbst dann jum Borscheine kommen, wenn man die ers digen Stoffe wegläßt, (und es wurde in allen Rallen gewiß lautere Salpeterfaure erscheinen, wenn man sich statt des eisernen oder erdenen Leitz rohrs, eines goldenen bedienen fonnte). Da nun Braunstein, der Phosphorsaure enthält; da Cisenfalf, der Phosphorsaure enthalt; da phos= phorsaure Salze und der Dunft des flüchtigen Alfalis, Salpeterluft liefern: — da umgekehrt Phos=

Phosphorsaure führende Stoffe Salpetersaure und fluchtiges Alkali, fehr analog und Phosphors faure die Basis bender, der Saure sowohl als des Laugensalzes ist: - was wird nun aus den luftar= tigen Stoffen, die der Gallier und einige Englans Der jur Zusammensetzung dieser Rorper fordern ? fehr jusammengesette Dinge. - Das Berbren= nen der, Phosphorfaure und fluchtiges Alfali hals tenden Stoffe, der Schwammarten, mehrerer Holzarten, ber Roble u. f. f. in dephlogistisirter Luft, giebt, wie ich aus mehrfacher Erfahrung weiß, Salpeterfaure; nun giebt auch die Berles, gung eines Bemisches aus brennbarer und reiner Lebensluft durch den eleftrischen Funken, Salpes terfaure, daher werden wohl die Bestandtheile der Salpetersaure — Phosphorsaure und fluchtis ges Alfali schon in jener Luftart verborgen senn. 31. f. f.

## Vom Hrn Dr. Mose in Elberfeld.

Man ist in der That oft übel daran, wenn man es mit Aupfertaseln zu seinen Schriften zu thun hat! die Charte zum zweyten Theil der nies derrheinischen Reise ist noch nicht fertig: (es ging ja Hrn ka sius auch übel damit:) doch wird sie vor Ablauf dieses Jahrs ausgegeben werden könsnen. Die misrathenen Ansichten des ersten Theils werden jest von dem braven Thellot umgesstochen, und der Form und Einrichtung nach, den zum zweyten Theilgehörigen, gleich gemacht. Sie

Gie follen für wenige Groschen, (ein Preis, der fich blos auf die, der Gleichformigfeit wegen binaufommende neue oder vierte Ansicht, und das daburch nothwendig werdende Umdrucken einiger Blatter erfteckt:) dem Registerbande bengelegt werden, der in funftiger Oftermeffe gang gewiß Les wird jest icon daran gedruckt) aber nicht ichlechtweg als folder herauskommt. Denn außer ben Ginschaltungen im Sachregister, Die fortges fente Aufmerksamkeit und Lekture veranlakten. und außer einer nicht ganz unergiebigen literaris ichen Rachlese, die manche bepläufige Erörterung oder weitere Ausführung bewirken mußte, wird Diefer, im Druck etwa ein Alphabeth ausmachende. Band die Beschreibung einer westphalischen Bes birgegegend enthalten, welche bisher in geologis fcher Rucficht so gut als unbefannt geblieben, und fur und in diefer Beziehung etwa das ift, was ben Ihnen ber Harz.

Vom Hrn von Humbold, dem Jüngern, in Hamburg.

ie Erscheinung metallischer Streifen im dicht ten Unkler Basalte, ist mir fast noch sonz derbarer, als die des Wassers, da man die Answesenheit der Metalle in den Basalte so oft bestritzten hat, und sie sich auch in einem durch Feuer gestossenen Körper wohl nur schwierig erklären läst. War das Metall schon vorher in der Misse vorhanden, so mußte es sich als leichtslußig ganz durch

durch dieselbe vertheilen. Sollte es aber nach Erkaltung der Laven entstanden fenn, etwa durch Kiltriren, wie das Mullersche Glas ben Krankfurth und auf dem Zotenberge, so mußten Rlufte das Durchsintern ber geschwängerten Reuchtigfeit erlauben. Aber das Metall liegt oft mitten in bem barteften Rerne dichter Caulen. 3ch bin weit davon entfernt, Spothefen umftogen ju wollen. Meine einzige Absicht in allen bergleichen Källen ist nur, Thatsachen zu sammeln, wo die Natur sich nicht gang nach unfern jezigen Sypos thefen erklaren läßt. - - Seitdem ich aus England durch Frankreich jurud bin, habe ich noch das Bogelsgebirge und den Rhein im Ruls baischen besucht, um einmal die Bafalte in jus fammenhangenden Bergfetten ju feben, wo fie fich faft, wie die Sandsteingebirge, neben denen fie ziehen, verhalten. Dogleich icon die Berren Boigt und Rarften fehr viel gutes davon geschries ben haben; so verdienten doch einige immer noch neue Untersuchungen grundlicher Mineralogen, 3. B. ber Dreiftelgnerberg ben Brudenau, auf ben ich einen gang feltsamen unformlichen Bafalt (mit Olivinen) fand, der im Bruche uneben ift, fo daß große Erhöhungen auf Bertiefungen pafs fen, und daß burch diefe Bertiefungen ben gufliefe fendem Baffer fichtbar Locher entstehen zc.

and the second second second second second



#### Nom Hrn D. de la Metherie in Paris.

Sch schrieb Ihnen ohnlängst von der besondern Steinart, die man in Estremadura in Spasnien gefunden, und worinnen Hr. Proust Phossphorsäure entdeckt hatte. — Rürzlich haben Hr. Pelletier, und Hr. Donadei auch eine genaue Untersuchung derselben angestellt; und sie haben gesunden, daß sie noch dren andre Säuren, nemlich die Luft, Salzs, und Flußspaht. Säure enthielt: das Berhältniß der Bestandtheile ist folgendes:

100 Theile jener besondern thierischen Erde

von Estremadura enthalten an:

| Luftsäure      | 1 Gran     |
|----------------|------------|
| Salzsäure      | 1 -        |
| Eisen          | 1          |
| Rieselerde     | 2 -        |
| Reine Kalkerde | 59 —       |
| Phosphoesäure  | 34 —       |
| Flußspahtsäure | 2 <u>1</u> |
|                | 100 Gran.  |

Hntersuchung über die Reisbarkeit der Pflanzen und Thiere, es wahrscheinlich gefunden, daß sie vorzüglich von der reinen Luft, oder Orngene, entspringen möge. — Vom Hrn de Dolomieu habe ich eine Abhandlung über die Basalte erhals ten. Er bleibt noch, ohnerachtet alles dessen, was Hr. Werner gegen seine Meynung vorges bracht hat, doch fest daben, daß die wahren Bas salte ein Produkt des Feuers sind. Indessen giebt es, sagt er, andre Erd = und Steinarten, welche eine fast vollkommene Aehnlichkeit mit den Basalzten haben, ohne es jedoch zu senn: jene sind durch das Wasser in ihren gegenwärtigen Zustand ges bracht; und von diesen kann man mit Hrn Wers ner, sehr richtig sagen, daß sie neptunischen Urssprungs sind: aber man kann sie und muß sie von den wahren Basalten unterscheiden. Auf diese Art sucht Hr. v. D. diese wichtige Streitsrage zu entscheiden.

# Austüge

aus den Schriften der Königlichen Gesellschaft der Aerzte zu Paris, für das Jahr 1782.

#### VIII

v. Fourcron, über die Natur der Mustels faser und den Sig der Reigbarkeit \*).

Sch theile die thierischen Feuchtigkeiten in sechs Klassen: i) in salzige, d. h. solche, welche Salz in sich aufgelößt haben, und dieses durch

<sup>\*)</sup> Memoir de la Societ, royal. de Medecin. pour 1782. 6, 502 513.

Geschmack und andere Eigenschaften zu erkennen gaben; sie gehen alle aus dem Leibe, als: Harn, Thrånen, Schweiß n. a. 2) in entzündbare und öhlichte, mehr oder weniger dicke und gerinnbare als: Fett, Mark, Ohrenschmalz u. a. 3) in seisenartige oder einer Saamenmilch ähnliche, die mehr zusammengesetzt sind, und aus entzündbarren Theilen, welche durch Vermittelung eines seuersesten mineralischen oder Gewächslaugensalzzes mit Wasser vereinbar geworden sind, bestehen, als: Galle und Milch. 4) in schleimige oder gallertartige, die zwar aus Pflanzenschleimen entzstehen, aber offenbar von ihnen verschieden sind; 5) in enweißartige oder lymphatische. 6) in klebrichte.

Da uns die Kenntniß der drey lettern Klassen den Weg zur Kenntniß der Muskelfaser bahnt, so wollen wir ihre Eigenschaften naher betrachten.

Der thierische Schleim ist ohne Farbe, von einem faden nur wenig gesalzenen Geschmack, ganz stüßig, wenn er mit Wasser sehr verdünnt ist, Plebricht, wenn ein Theil der Feuchtigkeit versdampst, und wie ein Gummi, wenn er austrockenet; er wird sauer, ehe er in Käulung geht, und weicht auch darin vom Pflanzenschleime ab, daß er sich leichter ändert, und daß man durch Des stillation ein wenig küchtiges Laugensalz daraus bekommt, da der Pflanzenschleim nur Säure giebt. Man sindet ihn in den weißen organischen Theislen, als: Knochen, Sehnen, Bändern, Knorzpeln, sehnichten Häuten, andern Häuten, und Chem. 21nn. 1790. B. 2. St. 12.

in der außern Saut; er ist in diesen Theilen gleiche fam gebunden und verdickt und macht ihre Grunde lage, fo wie den Leim aus, welchen die Runft aus Diesen Theilen auszieht. Wenn man ihn in der Ralte zu einer flaren Gallerte geliefern laft, fo fcmelzt er, wie Kett, ben gelinder Barme.

Das Enweiß ober die Lymphe ist davon fehr verschieden; es ist klebricht, auch wenn es mit Wasser sehr verbunnt ift, und immer gelblicht oder grunlicht, schmeckt ein wenig nach Laugen= falz, vermischt fich leicht mit Baffer, macht, weil es entbloftes mineralisches Laugenfalz enthalt, Beildensaft grun, und gerinnt bekanntlich ben einer Barme von 60° (nach Reaum.) In einer Warme von 20° = 30° fault es fehr schnell, ohne Auvor fauer zu werden; ift es durch Barme zu einem undurchsichtigen Klumpen geronnen, und man läßt es noch långer in gelinder Barme, fo trodnet es gang aus, und wird flar und fest, zwar anfangs elastisch, aber nachher bruchig; bem ber Destillation giebt es viel stinkendes Dehl und trodenes fluchtiges Laugenfal; von Sauren und Weingeist gerinnt es ju weißen undurchsichtigen Klocken; Laugenfalze, vornemlich flüchtiges, lofen es auf, nachdem sie es gefällt haben. Es ist fast in allen flußigen und festen Theilen der Thiere, macht den größten Theil des Blutes aus, und ift in den weißen Theilen mit Gallerte vermengt.

Der klebrichte Stoff ift unter allen thierischen Saften ber gahefte und am meisten fest; er macht ben gefunden Thieren einen Theil des Blutes aus; 



läßt man dieses ab, und erkalten, so scheidet es sich in zwen Theile, wovon der eine der Blutzkuchen ist; dieser ist fest, gleichsam nepformig ges webt, und halt den ganzen Färbestoff des Bluts in sich; dieser läßt sich durch Wasser nach und nach auswaschen, und so bleibt ein fester weißlichter Stoff übrig, welcher aus Fasern besteht, die, ohnzgefähr wie die Hare im Filz, zusammengedrängt sind: er heißt daher der faserichte Theil.

### Anzeige chemischer Schriften.

Drographische Briefe über das Siebengebirge und die benachbarten, zum Theil vulkanischen Gegenden bender Ufer des Nieder, Rheins, an Hrn J. P. Edlen von Cobres; von D. Carl Wilh. Nose, Mitglied d. A. Akad. d. Nat. 2c. Mit Aupfern, zweyter Theil; westliche Rhein= Seite, Frf. 1790. 4. S. 438. \*)

rarischen Keise weiter zu begleiten; wo er im 27. Briefe seine Reise von Oberwinter zu dent westlich liegenden Gebirgen bis Bonn, und die Rückfehr nach Elberfeld beschreibt. — Hier fand er ein Thonschiefergebirge am Oberwinter, Basalt, Mandelstein, und unter ihm Porphyr: aus dem letzen wird wieder Mandelstein, und auf diesen ruht der Basalt, und geht in ihn über. — Die Insele Ronnens

<sup>, )</sup> S. chem. Ann. 1790, St. 11. S. 468.

Monnenwehrt — Basalt des Rolandseils. — Birkenheimer Porphyr — Bafalte des Tum-, Lugen-, Godesberges — Laven des Rodderbergs - Basalt von Dachelberge, Holzheim, Domberge, Marienforst, Wachberge - Einige Bafalte fenen jungern Urfprungs, als andre. 28. Br. Ueber ein vulfanisches Gebirge ber ho= her Eifel - ,,, Laven, wie am Rhein (nach Perz) von wohl hundert Schlackenbergen, die im Umfreise mehrerer Stunden, wie zusammenge= drangt da fteben!"" 29. Br. Ueberficht. Der Bafalt fen neptunischen Ursprungs: jum Porphyr und deffen Arten zuweilen fo febr verlaufend, daß kein einziges wesentliches Merkmahl ihn davon unterscheide, und die Benennung Bafalt oder Porphyr an und fur fich schlechterdings gleichgul= tig werde; angenabert der Wacke, dem Mandels fteine, selbst dem Thonschiefer und einigen Grau= wacke, ober Sandsteinarten. Bon den Bafalti= schen Riesenpfeilern habe man jest, das Analogon wenigstens, nicht so außerst felten; fur die gegens feitige Mennung fen der hauptgrund das oftere Borkommen ben und neben murklichen Laven: bende hatten auch in der That vieles ahnliches, allein vieles werde auch fur Lave gehalten, was es doch wurklich nicht sep. Auch die sehr ahnli= chen Berhaltniffe jener mit diefen in Farbe und Struftur, zeige auch Unterschiede, in Rudficht auf die Art ber Berwitterung u. f. w. Der Feus ersarad, den die Laven ausgesett gewesen waren, ginge von gelinden Rosten bis zur vollständigen Sop & Bers



Berschlackung, zuweilen wohl ben einerlen Sițe, wegen verschiedener Leichtflüßigkeit der mancher= len Steinmischungen. Auch Bafalte und Laven hatten ahnlichen oder gleichen Inhalt: Diese schies nen oft nichts, als geschmolzener Basalt ju fenn; zuweilen doch auch aus Schiefer : Arten und Porphyren zu entstehen, wovon die legtern gleich oft auch den Graniten sich annaherten. Um bergleis den vulkanische Produkte von neptunischen zu unterscheiden führt Dr. N. in der Diagnostik der Laven mit vielen Scharffinn 8 Unterscheidungs zeichen an: (doch scheinen diese nur die vergla= fende, nicht die zusammensinternde, oder den musigten Fluß hervorbringende, Feuerwurfung auszumitteln.) Daraus folge benn die uner= schutterliche (?) Wahrheit: der Basalt als solcher, entstand nicht durch Feuer, weil er nirgends Brand:, und Berglasungs: Spuren zeige, mit entschieden = neptunischen Koffilien sich enge ver= fette, in sie übergehe; unter Umftande vorfomme, ben denen das Gegentheil schlechterdings (!) eine Ungereimtheit sey, und die zuweilige Pfeiler-Res gelmäßigfeit ihm weder ausschlußlich eigen, noch aus Reuerwirfung ungezwungener als beym naffen Wege zu erklaren fen."" Wenn Porphyre und Schieferarten (die mit den Bafalten in den engs ften wesentlichsten Berhaltniffen ftunden) offenbar neptunisch waren: wie konne man den Bafalt als Maffe, vom Leuer gebohren, anschen! Die gleiche Ursache, welche Porphyrsaulen bewirke, konne es auch ben jenem thun: von dieser Ursach 213 dürften



durften wir durchaus noch nicht bestimmt, wes nigstens nach unfern jetigen Renntniffen von Arn= stallisation, Riederschlag, Eintrocknen u. dgl. reden. - Rein Erdfeuer im Rern der Erde fen ju erweisen: Porphyr : Gebirge ober : kager (in der weitesten Bedeutung) waren die gewöhns lichsten Dinge, in denen Keuer ehemahls gethront habe, oder noch throne. Aus bengebrachten Höhenberechnungen erhelle, daß der Bafalt, und folglich beffen Laven, nicht gar tief grunde, viel: mehr ein aufgesettes Gebirge sen: also sen auch Daher ber Sig des Erdfeuers nicht gar tief, noch fo anzunehmen, daß die feuerspenenden Berge, nicht nur mit den Meeren, sondern auch mit abn= lichen Bergen der entferntesten Erdstriche ein Coms mercium unterhielten. Bielmehr fen des Geda feuers Dertlichkeit sehr eingeschrankt. Saufig gehe ein bichtes, bafaltartiges Bestein, unten ohne Kennzeichen von Brande, oben bereits durch einigen Leuersgrad mit verlauffenden Grenzen aufgelockert, allmählig über, wie es der Obers flache naber fommt, ohne irgend ein Zwischenlager, in eine pordse, dann lochrige, bendes noch ursprünglich gefärbte, und endlich in eine braune, gerftuckelte, knotige, verschlackte Gubstang. Der obere Theil eines von unten ber erhipten Gefteins könne nicht stärker verschlackt senn, als der un= tere; daher muße ein Reuer von oben herunter gewürft haben. Dieß laffe fich fehr gut von bis tuminofem Holze, Steinkohlen, Erdpech u. dgl. herleiten, welche so oft sich altern Gebirgen aufs fegen ;



Stize und ähnliche Borfälle entzündeten, dann auf die darunter liegenden Basalt; oder Porphyrsmaßen würkten; (für welche Säze, Schriftstels Ien mancher Art angeführt werden.) — Den Schluß dieses Werks machen Nachträge zum ersten und zwenten Theile, und zulezt Einlaut, und Mißklang in einigen jüngst erhaltenen Schriften. — Dieß wäre also ohngefähr der Hauptsinhalt der wichtigsten und ausführlichsten Schrift für den neptunischen Ursprung der Basalte: über den innern Wehrt derselben urtheilen zu wollen, macht so wohl unser bekanntes Gesetz gegen unste Mitarbeiter, als auch der schon bereits erworbene Ruhm des Hrn Verf., unstatthaft.

Dist. inaug. de cortice angusturae; quam publico examini submittit Frid. Alb. Ant. Meyer. Gött. 1790. 8. pag. 53.

Mit Fleiß und Ordnung hat Hr. M. alles das gesammlet, was disher über dies neue Mittel bekannt geworden ist; auch einige eigne Versucke und Bemerkungen hinzugefügt. Voraus schickt er das Litterarische: hierauf folgt die natürliche Geschichte dieser Rinde, nach welcher sie die eisens graue Magnolie, oder der Bieberbaum ist: hiers auf die chem. Zerlegung; alsdenn ihre Heilkräfte; und endlich machen die pharmaceutischen Zubereistungen dieses kräftigen Mittels den Beschluß dies ser gutgerathenen Probeschrift.

Per-



### Berzeichniß

ber im zwenten Bande der chemischen Annalen von 1790 enthaltenen Abhandlungen und angezeigten Schriften.

Achard, Brief, St. VII. S. 47. Br. VIII. 122. Allmanach für Scheidekünstler und Apoth. 79.

Basson, Zerlegung der Platanusrinde, verglichen

mit derjenigen der Eichenrinde. XI. 435.

Belknap, von einem Vitriol: und Schwefel hals tenden Stein, der zu Lebamon in Reuhampshire gefunden wird. XI 428.

Berthollet, über die entbrennbarte Rochfalzsäure.

XI. 443.

Vondoin, Bemerkungen über die Erscheinungen des Lichts. XI. 323.

v. Born, Bestätigung ber Reduktionen der alkas

lischen Erden. XII. 483.

Brugnatelli, Biblioteca fisica d'Europa T. X. XI.

IX 265. Brief. XI. 422.

Christiani, einige Bemerkungen über den kaustis schen Salmiakgeist. IX. 235. Bereitung des vers süften Essiggeists und Methers. XI. 414.

Christofferison, Brief. XI. 421.

Cornette, Zerlegung der Erde, worin die virgis nische Enpresse mit Akaciablättern in Amerika und zu Malesherbes in Frankreich wächst, und der Erhöhungen, womit ihre Wurzeln in benden kändern besetzt sind. XI. 437.

Denne,

Denne, bon einer gelben und rothen Farbe, Die . zu Morton in Maffachuset gefunden, und der Art. wie die gelbe zubereitet wird. X. 366.

E., über ein feuerloschendes Mittel. VIII. 121.

Feron, Versuche mit dem Wasser zu Boston. XI.431. Four crop, über die Bereitung, Arznepfrafte und Verordnung des feuerfesten Salmiaks. VII 55. über die Veränderungen, welche einige thierische Feuchtigkeiten durch Krankheiten und Arznegen erleiden. X. 352. über die Natur der Muftelfaser und dem Sipe der Reigbarkeit. XII. 528.

Smelin, Brief. XI. 417.

Grasmepers Abhandlung vom Eiter, und den Mitteln, ihn von allen ihm ahnlichen Feuchtige keiten zu unterscheiden. X. 374. Gren, Journal der Physik. VII. 73. Systematis

sches Handbuch der gesammten Chemie. VIII. 163.

Hacquet, über einige Salzstöcke in der Moldau und Siebenburgen. VIII. 95. Brief. X. 323.

Sahnemann, vollständige Bereitungsart bes auflößlichen Queckfilbers. VII. 22. Brief. 52.

herrmann, Beschreibung einiger Porphprarten aus Sibirien. VII. 15. Brief. X. 321. Br. XII. 516.

heper, Zerlegung eines natürlichen Gilberamals gama's und Quecksilbererges aus Zwenbrücken; VII. 36. Zergliederung eines Thaufalzes. IX. 227. über den Gerpentinstein von der Paste in der Harzburger Forst, und dem darin sich findenden Schillerspahte. XII. 495.

Sofmann, etwas über die Untersuchung des wes sentlichen Chinasalzes. X. 314. Bemerkungen über die Phosphorfaure in der Vitriolfaure, welche ben der Vereitung des Vitriolathers übrig bleibt.

X1. 408.

Hopson, Brief. XI. 420.

humbold b. J. Brief. XII. 525.

Rirman, Brief. X. 322.



Rlaproth, Brief. VII. 50. Brief. VIII. 128. Brief IX. 238. Untersuchung des sogenannten Pechsteins von Mesnil; montant und dessen Mut; tergesteins X. 297.

Kunsemüller, Diss. de commodis quibusdam ad medicum practicum ex Chemia redundantibus.

XI. 478.

Lasius, Beobachtungen über die Harzgebirge, als ein Bentrag zur mineralogischen Naturkunde.

VIII. 157.

Lassone, des Vaters, Bemerkungen über einige heilsame Eigenschaften des Kampsers. VII. 54. und Kornette, über die Bereitung und Arzney: fräste der Salveternaphthe und des versüßten Salvetergeistes. VII. 64.

Leonbardi, Brief. VIII. 126.

Lieblein, über die Bereitung des Glauberfalzes

aus Eisenvitriol und Rochfalz. XI. 406.

Link, einige Bemerkungen über das sogenannte Glas auf den Basalten. IX. 232. einige Bemerskungen über das Phlogiston. XI. 473.

Little, über die Runft Stahl zu machen. XI. 429.

Macie, Brief. IX. 235.

Macquers chemisches Wörterbuch. VIII. 154. Martinovich, fortgesetzte Versuche über das Anallgold. VIII. 98. IX. 202.

Meyer, de Cortice angusturae, XII. 535.

Metherie, Brief. VII. 48. VIII. 124. IX. 237. XII. 528.

Milner, über die Erzeugung ber Salpeter: Säure, und: Luft. VIII. 115.

Mond, Brief VIII. 133.

Nose, über die Würdigung zwener Hülfsmittel in der Mineralogie; der chemischen Analyse und der äußern Charafteristik. XI. 397. Orographische Briefe über das Siebengebürge. Th. 2. XI. 468. XII.531. Brief.XII. 524.

v. R.., Brief. VII. 53.

Rufs



Ruckert, Brief. X. 326.

Ruprecht, über ein neues Metall aus der Schwers erde, und den Tungsteins, und Molybden-Rönig, VII. 3. Fernere Nachrichten über das neue Mes tall aus der Schwererde. VIII. 91. Bersuche über die metallische Natur der Bitters, Kalf und Kiefel Erde. IX. 195. Versuche über die Metallis sche Natur der Bitters, Kalks, und RieselsErde. X. 291. Ueber den Platinakönig, und damit verwandte Gegenstände. XI. 387.

Sage, Verfahren, um aus Weingeist eine der Zuckersäure ähnliche trockene Säure zu ziehen. XI. 439. Zerlegung eines metallischen Gemensges, welches Hr. de la Peprouse der Afademie unter den Namen: Braunskeinkönig sandte. XI. 441. Art, die Reinigkeit des Kupfers zu bestims

men. 442.

Saggio intorno alle acque di Centursi. IX. 270,

Schurer, Synthesis oxygenii. IX. 269.

Storr, über die Wirkungsart der Luft ben dem Athmungsgeschäfte. XI. 390. XII. 488.

Stucke, einige Bemerkungen über die Gewinnung reiner Mineralfäuren. VIII. 109. Brief. IX. 240.

Tingry, Zerlegung einiger Schotengewächse. VII. 68. VIII. 136. IX. 244. X. 328.

Titius analys. calculor. hum. et animal. VIII. 167.

Trommsdorf, chemische Bersuche über das Vers halten der Benzoesäure gegen Metalle und deren Kalke. X. 303.

Tuhten, über die Bereitung des Glaubersalzes aus Eisenvitriol und Rochsalz. XII. 509.

Vassou, Zerlegung der Platanusrinde, XI. 435.

Vogler, Bersuche mit den Scharlachbeeren, aufst neue mit Veränderungen und Zusätzen. IX. 263-Einige Bemerkungen über das schweißtreibende Spießglas aus den Spießglaskönige. X. 295. Brief.



Brief. XI. 419. Ueber die Bürfungen ber auf gelößten Bittererde benm Farben. XII. 485.

Watt, Nachricht von einer Grube, worinn man die luftsaure Schwererde sindet. XII. 511.

Webster, von einem Schleifstein ben Salisburg. XI. 428.

Weigel, Einleitung zur allgemeinen Scheidekunst. VII. 85.

Westrumb, über die Ursach der sesten Gestalt, worin zuweilen das dephlogistische salzsaure Gas erscheint; VII. 43. Chemische Untersuchung des Mondsteins, oder der Adularia Pini. IX. 214. Brief. IX. 239.

Wiegleb, chemische Untersuchung des Liebschwißer steinkohlen ahnlichen Fossils. VII. 29. Geschichte des Wachsthums und der Chemie in der neueren Zeit. VIII. 151.

Wintert, Brief. X. 324.



## Zwentes Verzeichniß

der in den benden Bänden der chemischen. Annalen von 1790 vorkommenden Sachen.

Abularia, eine Art berselben bed Ponsarede, II. 156. scheine kein Feldspaht, Eb. von Gotthard verhalte sich ben dem Schmelzen wie Feldspaht. 157. entschält immer Eisen, zuweilen auch noch etwas Aupfer, Eb. chem. Untersuchung ders. IX. 213. Beschreibung ders. 214. enthält alle Erden nebstetwaß Eisen und Wasser, 225.

Mether, Essigs, dessen abgekürzte Bereitungsart, XI. 413. Salpeters, S. Salpeter. Vitriols.

G. Vitriol.

Aeßen in Glas durch Flußspahtsäure, VIII. 133. guter Grund dazu, IX. 241. verschiedene Farben lassen sich hernach gut einreiben 242.

Alantwurzeln, geben dem Benzoefalze abnliche Rrne

fallen, III. 259.

Alaun Erde, wird aus vermischten Erdarten am besten ausgeschieden durch äßendes seuerbestäns diges Alfali, worin es, wie Wachs im heißen Dehle, zergeht. VII. 51. veine, giebt mit Koh: lenstaub geschmolzen einen König, XII. 484. hat alsdenn blättrige Struktur, und röhtlichte Farz be. Eb. wird vom Magnet nicht gezogen. Eb. in Säuren ausgelößt, Würkungen ders ben dem Färben, XII. 487. übertrift darin die Kalk, und Bittererde weit. Eb.

Alkali, flüchtiges, warum es sich in dephlog. Salzs saure knallend entzünde. II. 126. und Metalls kalke.

kalke, wechselseitige Würkung bers. auf einander. VI. 555. sf. in den Schotengewächsen S. das lette. — Je mehr Salpeter in den getrockneten Pkanzen sich zeigte, desto mehr erfolgt ben der Destillation davon, X. 349. es scheinen also durch das Feuer die Bestandtheile des Salpeters zu einer Verwandlung in dasselbe modificirt, Eb. erfolgt auch aus Boretsch, ben seiner vollen Reise destillirt, 350. scheint ein Erzeugniß der Phoss

phorsaure, XII, 523.

Alkalische Luft, durch glühenden Flintenlauf über gröblichten Braunstein getrieben, giebt Salpeters fäure, VIII. 117. erfordert große Stärke derf. 118. hinzukommende atmosphärische Luft erzeugt weiße Dämpfe des flammenden Salpeters, Eb. mit Mennige erfolgt keine Säure, auch nicht mit Alaun, 119. mit weißkalcinirtem Eisenvitriol erschien Salpetersäure, Eb. erfolgt von schwerer brennbarer Luft, mittelst des elektrischen Funkens, oder Schwesel und Kohlenstaub, XI. 420.

Amalgamationsversuche auf dem Schwarzwalde,

XII. 518. mit silberreichen Robolden, 520.

Amalgama, Silbers, natürliches, Zerlegung bess. VII. 36. ff.

Amber, an den Ufern von Supenne, VIII. 125. noch eine zwente Art ders. Eb. scheine der Abs

gang des Cachalongs zu senn, 126.

Mnalpse, chem., eines der zwen hülfsmittel in der Mineralogie, und deren Würdigung, X1. 397. das eigentliche Gebiet ders. 400. 401.

Angustura, Beschreibung einer neuen Fieberrinde baber, III. 248. st. XII. 535.

Aquamarin, sibirischer, chem. Untersuchung best. VI. 490. enthält Riesels, Alauns, und Kalkerde und etwas Eisen. 494.

Athmungsgeschäfte, Würkung der Luft daben, XI. 390. ben sihm wird das Blut dephlog. 396. die Wärme



Wärme aus der Luft abgesett, Eb. die gebunk dene Wärme wird daben vermehrt, 397.

Athmung, erzeugt mittelbahr die thierische Warme.

XII. 495.

Backsteine, halbgebrannte, grobe, reißen benm schnellen Abkühlen zu Prismen von 5 bis 7 Seiten

II. 154.

Basalt, dichter, enthält inwendig Wasser einges schlossen, V. 414. sen vulkanischen Ursprungs, VI. 507. sartige Figur nehmen halbgebrannte grobe Backsteine ben dem Zerspringen an. II. 154. metallische Streisen im dichten, XII. 525. sen ein Produkt des Feuers, 528.

Baumwolle mit rohten Sandel zu farben. III. 195. Beinasche, gang reine, gab eine feuerschlagende

Schlacke. X. 291.

Benzoesäure, beren Verhalten gegen Metalle und beren Kalke, X. 303. wurde gelinde mit den zerkleinerten Metallen und Wasser gekocht, 304. wie die Kalke dazu zu bereiten, 305. wurde durch Kochen mit Wasser und mineral. Laugensalze, und Zersetzung durch Vitriolsäure bereitet, 306. Gold, Silber u. s. w. darin aufgelößt, Eb. sf. die mes tall. Mittelsalze ders. unterscheiden sich von allen andern Salzverbindungen, und ist also eine eigens thümliche Säure, 313.

Berlinerblau, reines, enthalte genau die Hälfte des anziehbaren Eisenkalkes, II. 161. III. 232. ff. IV. 323. 329. andre Eigenschaften dess. II. 162. in dessen Lauge ist das Eisen aufgelöst, 331. mit wäßrigem Salmiakgeiste ausgezogen, gab

eine Art Sublimat, 334.

Bernstein, in verdruckten Vierecken aus den Rare

pathen, X. 324. woher er entspringe, Eb.

Bitterfalzerde, mit Weinsteinkrystallen gepulvert, zersließen von selbst zu einer Gallerte, III. 259. über deren Austosung, und ihre Würkungen benm Färben, XII. 485. nüt in der Färbekunst wenig, 287.



Bittererde, aus feinkrystallisirtem Bittersalze, gab mit Dehlund Kohlenstaube im starken Feuer ein Metall, IX. 196. XII. 483. ist sodann nicht anziehe bar, Eb. X. 292. deren Eigenschaften, 292. 293.

Bleichen, durch dephlogistissite Salzsäure, III. 257. Blep, dessen Verbindung mit Spießglanzmetall, I. 21. wird dadurch härter 31. wie es sich bep der Mischung mit andern Metallen verhalte, 32. 33.

Mischung mit andern Metallen verhalte, 32. 33. Verbindung dess mit Zink, II. 101. mit ihm in mannigsaltigem Verhältnissen vereinigt, erhält es mehrere Härte und höheren Glanz, 105. leich; tere Vereinigungsmittel, 106. sehr vieles, sep nothwendig, um das Silber aus Erden auszus ziehen, VI. 513. ss.

Bleverz, grünes, von Rossers, Zerlegung dess., V. 450. enthält noch Phosphors, und Arsenifs Säure und Eisen, 456. von Erlenbach, Zerles

ngung best., VI. 550. ff.

Blevglang, Silber: und Gold: haltiger von den

Porenaen, III. 253.

Blenspathe, Kärnthner, mit Wolframsäure vererzt,

faure, IV. 298.

Blut, in demselben und den Sasten eines lebenden Thiers sindet sich keine Fäulung, X. 361. 362. im Scharbock enthält oft gar keinen saserigten Stoff, 364, das im Scharbock aufgelößte ist nur wegen der Schwäche der Werkzeuge nicht gehörig zubes reitet, Eb.

Boraxsaure im See Cerchiajo, I. 74.

Boplen's rauchender Geist, dessen Rückbleibsel dient zur Weinprobe, VIII. 127.

Braunstein, ob er in Ralkerde verwandelt werden könne, II. 129. ben reinem erfolgt sie nur aus dem angewandten Zucker, 137. 138. die Ursache seiner Gewichtsverminderung daben, 139. der Westsgohtische enthält Phosphorsäure, Schwererde 1c.

149. die über denselben, durch eine rohtglühende Rohre streichende alkalische Luft, giebt damit Gals petersaure, IV. 336. ist im dephlog, salzfauren Gas reichlich aufgelößt, VII. 45. ist die Ursach ber festen Gestalt des Gas, Eb. bat an ben entfarbenben Eigenschaften des Gas vielen Un theil, 46. verursacht auch wohl die wenigere Phosphorsaure aus Pflanzen, 47. gröblich zer: ftogener, in einem glubenden Flintenlaufe, ere zeugt, wenn alkalische Luft über ihn getrieben wird, Salpetersaure, VIII. 117. bloke Wassers bampfe darüber getrieben, geben nichts Galpes triges; nur mehr fire, und lebensluft, als ohne Baffer, 118. Salzfäure barüber getrieben giebt fixe und entzundbare, nachfolgende alkalische als: benn Salpeterluft, 119. auf naffem Wege gu reduciren, X. 325.

Braunsteinkönig, Zerlegung eines ihn enthaltenden Gemisches, XI. 441. wie man ihn aus dem kry: Stallisirten Braunsteine erhalte, Eb. ift bruchig und verwittert in 24 Stunden, 442. mit Debl und Kohlen ben starkem Feuer erhalten, ist volls kommen gut gefloffen und wird uicht vom Magnete

angezogen, IX. 201. XII. 483.

Brechweinstein, Art, benselben zu bereiten, IX. 240. Brennbare Luft, schwere, enthalt Stickluft, XI. 420. giebt mit dem eleftrischen Funken, auch Schwes fel und Rohlen, alkalische Luft. Eb. S. Luft.

Brunnenkresse, Zerlegung berf. VII. 68. VIII. 136.

ff. IX. 244. X. 328.

Campher aus destillirten Dehlen der lippenformigen Pflanzen, VI. 516. Cerchiajo, Bestandtheile seines Wassers, 1. 69.

enthält Voraxsäure, 74.

Chalcedon, vermeinter frystallisirter, II. 99. ges wöhnliche Quargkrostallen find mit ihm übergos gen, 100.

Chem. Ann. 1790. B. 2. St. 12. Mm Chas

Chamaleon, mineral., um es zu erhalten, muß die Braunsteinmasse lange im Feuer erhalten werden, XI. 419.

Charafteristif, außere, eines ber zwen hulfsmittel in der Mineralogie, und deren Würdigung, XI. 397. das eigentliche Gebiet derf. 400. 401.

Chinasalz, wesentliches, Untersuchung desf. X. 314. enthält Pflanzensäure und Ralferde, 315. beffels ben Saure scheint von den bisher bekannten etwas verschieden, 316.

Chlorit, Zerlegung deff. I. 56. Evanit, Zerlegung beff. I. 55.

- Enpresse, Birgin., Zerlegung derf. XI. 438. ents halt zusammenziehende Theile, Eb. die Knoten auf ihrer Wurzel haben dieselben Bestandtheile. nur in mehrerer Menge, 439.
- Destillation, trockne, ber Gewürznelken ist nicht angurathen, V. 423. ff.
- Destillirtes Wasser, langgewordenes (Hollunder:) ist nach dem Frieren und Aufthauen dem frischdes stillirtem gleich, II. 165.
- Dinte, in so weit ungerstöhrlich zu machen, bas nach dem Verbrennen des Geschriebenen, es noch lesbar bleibt, XI. 422.
- Doppelspaht, der Jöländische, und Harzer, wird nicht durch Erwarmen, nur durch Reiben eleftrisch. IV. 337.
- Eichenrinde, Zerlegung und Vergleichung berf. mit der Platanusrinde, XI. 435.
- Eisen, deffen Verbrennung in Lebensluft, I. 64. ist zu einer Art Eisenmohr geworden, 66. vers mindert die Luft 67. etwas ähnliches erfolge mittelft des Feuerstahle, 68. deffen Källung mit Blutlauge, und Verhaltniß zum Berl. Blau, III. 232 ff. IV. 323. macht die Halfte des Berl. Blaus aus, 329. genaue Abscheidung beff. aus Erds.

Erbi, und Steinarten, ist ausserorbentlich schwer, VII. 50.

Eisenhaltige Salmiakblumen, leichte Bereitung

berf. III. 258.

Eisenhütten, einige hauptmängel verschiedener in

Deutschland, V. 387. ff.

Eisenmohr, nach Verbrennung bes Eifens in Les bensluft; I. 66. durch Feuerstahl, 68. durch robten Queckfilberpracivitat und Gifenfeile, Eb. Eisenfchmelgproben, im (Schweißer:) Mublenthale,

II. 160.

Eisenvitriol und Kochsalz, giebt im Feuer Glaus berfalz, XI. 406. 407.

Cifenhutleins, (Aconit. Comm.) Extratt, IX. 241.

Elektrische Flüßigkeit ift oft mit Licht verbunden, jedes bringt aber seine eigne Würkung berbor, XI. 427.

Elektrisirung des Schlagaderbluts erzeugt unmits

telbahr die thierische Warme, XII. 495. Entzündung in dephlog salzsaurem Gas, des Phose phors, I. g. Zinnobers, 11. Mineralkermes und Spießglanz 14. Spießglanz =, Arsenik,, Wiße muhte, Nickele, Roboldfonig, 15. 16. Binf, Zinn, Blen, Rupfer, Eisen, 17. 18. faustischen flüchtigen Alkali's. 19. 20. der Lüchen Roble, 20. 21. erfolgt nicht ben Schwefel, Rampher, Melken = und Terpentin = Dehl, Weingeift, ges brannter Bitterfalzerde, flüchtigem luftfauren Alfali, 12. 13. noch vom Quecksilber, 18. Grund bon beren Seftigkeit, II. 117. fann nicht von zutretender atmosphärischer Luft abhangen, 118. zeigt Dasenn von Phlogiston an, 120. 121. richtet fich nach ber Menge des Brennstoffs, 122. Die Metalle verlieren daben einen Bestandtheil, 124. erfolgt nicht blos vom Uebergange des Orngene, 126. warum sie ben dem flüchtigen Alfali fnals Iend erfolge, 127.



Erde, Zerlegung dersenigen, worinn die Virgin-Eppresse in Amerika und Frankreich wächst, und der Erhöhungen, womit ihre Wurzeln besetzt sind, XI. 437. thierische, gediegene, Bestand; theile ders. XII. 427.

Erben, alkalische, Bestätigung ber Reduktion derf.

XII. 483.

Erze scheinen oft natürlich, und sind doch mannigs mahl Feuerprodukte, VI. 608. Benspiele davon,

509.

Effig, frostallisirbarer, wie er zu erhalten, III. 207. ben vermehrter Barme zerfließt er, und ben vers minderter, schießt er wieder an, 208! beffen Eigenschaften, 209. übertrift den Westendorfis Schen an Starte, 215. ift alsdann in feiner bochs ften Reinigung, 216. wie das Arpstallisiren gu beschleunigen, IV. 3011308. hochste Starte deff. 309. wie er schwächer werbe, 410. erfordere wenigstens 132° Kalte, 311. konne auch durch Attriolather bewürft werden, Eb. erfordert mehr Laugenfalt, als rauchender Salpetergeist, Eb. Westendorfischer ist in seiner Natur nicht perändert, IV. 303. am besten burch übergefäus erten vitriol. Weinstein zu bereiten, Eb. wie ibm der fremde Goruch zu benehmen, 310. ers folgt auch aus effigsaurem Ralte, 306. bis jum höchsten Grade seiner Stärke zu koncentriren, III. 206. wie er durch Frieren und Destillation über Roblenstaub jum Krystallisiren zu bringen fep, 207. ff.

Essigather und versüßter Essiggeist, bessen abgefürzte Vereitung, XI. 413. erfolgt aus Nabels Wasser und Blenzucker, 414. scheidet sich durch Zus gießung von Wasser, 416. enthält kein Blen, 417.

Effigphlegma, vortheilhafte Benutung deff. V. 418. wird nach dem Einfrieren durch Destillation ers halten, Eb. rektificirt giebt versüßten Eßiggeist,

419. ist statt Weingeistes zum Vitriolather ans

zuwenden, Eb.

Kahlerz, Kremnitzer, Bestandtheile dess. IV. 294. Nankloer Eb. Andreasberger, 295. enthalten alle Spießglanz, Eb.

Farbe, gelbe und rohte, ju Norton, deren Bereis

tung X. 366.

Faulende Säfte, in eines Thiers Abern eingesprüßt, tödten es sogleich, X. 362. aber tödten nicht unter der Cellenhaut Eb. Daher giebt es ders gleichen Fäulung in lebenden Körpern nie, Eb. 363. vielleicht daher schnelle Todesfälle in der Pest, Eb. Faulsieber scheinen weniger daher, als von der Galle, oder einem andern im Cellens gewebe abgesetzen Safte abzuhangen, Eb.

Fäulung im Blut und Saften findet sich nie im lebenden thierischen Körper, X. 361. im Schars bock, ist von der des Bluts außer den Gefäßen sehr verschieden, 363. beweißt die Zusammens setzung des flüchtigen Alkalis aus brennbarer und

Stickluft, 365.

Feuerlöschendes Mittel VIII. 121. ist eine Lauge vom vitriolisirtem Weinsteine und Digestivsalz,

aus Rochsalzlauge ic. erhalten 122.

Fenerprodukte von Erzen, sind oft sehr schwer von natürlichen zu unterscheiden, VI. 508. Benspiele davon, 509.

Feuerzeuge, phosphorische, wie sie zum Brennen

zu bringen, II. 158.

Fieberrinde, Beschreibung einer neuen von Angusstura, III. 248. ff. Versuche damit, 250.

Fire Luft erfolgt aus einer Mischung von leichter brennbarer, Sticks und Lebensluft, XI. 420.

Flußspaht, zwölfseitiger, vom Norberg, XI. 421. sfäure, äßet in Glas, VIII. 133. guter Aefgrund dazu, IX. 241. Galle, ihr sogenanntes Harz ist Wallraht, X. 3532 Beranderung derf. in Krankheit und durch Gaus ren, 354. wird durch langes Verweilen in Gedarmen schwarz und pechartig, Eb. schwarze, ist voll von einem blattrichten Salze, wie in den Gallensteinen, 355. farbt den harn in hisigen und Gallenfiebern, 357. 358. farbt auch den Speichel in abulichen Krankbeiten, Eb.

Gallmen, weißgrünticher, aus Taurien, IX. 237.

Geist, herrschender, der Schotengewächse, VII. 69. enthält, die nächsten Bestandtheile des, wenn nicht schon gebilderen, fluchtigen Alfali's 72. enthält zuweilen Schwefel, VIII 138. seine Starte scheint von einer Verbindung des Alkali's mit vielen Dehltheilen herzurühren, 139. scheint Bes wachssaimiak zu enthaiten, 140. ist sich nicht in allen Gewächsen gang gleich, 144.

Gewürzneikenöhl, dessen trockne Destillation, ist nicht anzurahten, V. 423. ff.

Glanzerde, Rubiger, ift Kaiferde, VII. 35.

Glas, in baffelbe zu aten, durch Flußspahtfaure, VIII. 133. IX. 241. fogenanntes, auf den Bas falten, IX. 232. deffen Beschreibung und Zers

gliederung, Eb. Arten desf 233.

Claubersalz, Beschreibung einer Boble, worin es fich erzeuge, I. 45. aus Alaun und Kochsalz, VI. 510. aus Eisenvitriol und Rochfalz im Feuer, zu bereiten, XI. 406. 407. XII. 509.

Glimmer, gruner, schon krystallisirter, aus Mors

marf, IV. 337.

Gold, und Gilber Lieferungen der Rolpwan. Berge werke, X 321.

Granatit, Zerlegung beff. I. 56.

Harn, Uebergewicht der Saure in demselben, bep vielen abgesetzen phosphors. Raife (S. Phosph. Raik) X. 360, hat nicht so viele frene Sauce ben Rindern, als Erwachsenen, besonders ben alten, wo kein Knochensaft mehr abgeseht wird, Ebe Säure darin in langwierigen Krankheiten stärker, als im gesunden Zustande, Eb. kommt nicht daher Weichheit und Austösung der Knochen in Engl. Krankheit? 361.

Hauptmangel verschiedener Gifenhutten in Deutsche

land, V. 387. ff.

Hörnerne Substanzen, werden durch Raspeln stark elektrisch, XI. 422.

Hudrophan, Zerlegung bes Sachsischen, I. 51.

Indigo, chem. Untersuchung dess. X. 317. wie man dessen fremde bergemischte Substanzen scheide, 318. Eigenschaften des reinen, 316. Bestands theile des reinen, 320.

Islandischer Doppelspaht, und auch der Harzer, wird nicht durch Erwarmen, nur durch Reiben

eleftrisch, IV. 336.

Ralfe, metallische, über ihre Verbindung mit Laus gensalzen und Kalke, IV. 360. st. metallische, weder Quecksilbers, noch sonst frischer bereiteter, geben Lebensluft, V. 232. dadurch fällt eine Stütze von kavoisiers System weg, 433. aus Kalkwasser durch sire kuft gefället, mit Dehl und Kohlenstaub verbunden, giebt ein eignes Metall, IX. 197. X. 291. XII. 483. deßen Eigenschaften, X. 292. schlägt sich im Königswasser, Sals peters und Salzsäure aufgelößt, durch alkalische Salze, als reine Kalkerde nieder, XII. 483. aus der Auslösung in Vitriolsaure, fällt sie als Syps nieder, 484. vor dem Löhtrohre, (metallisitet) geschmolzen, und mit Borar, giebt sie schwarze Schlacke, Eb. mit Rupfer geschmolzen steht sie darüber, Eb.

Kalkerde, ob sie aus dem verwandelten Braunssteine entstehen könne, II. 129. rühre nur vom angewandten Zucker her, 137. in Säuren auss Mm 4 gelößt,

gelößt, und ihre Wurfung ben bem Farben, XII.

487. nußt in der Farbefunst wenig, Eb.

Ralkstein, Italienischer, sieht dem Zeolith von Feroe sehr ähnlich, XI. 421. Schwedischer, wo jedes Prisma eine kalkigte eisenochrige Ppramide bes deckt, sieht röhtlich aus, Eb.

Rapacitaten der Warme, V. 394. der Körper verliehrt in dem Maage daran, als er Brennbares aufs

nimmt, und umgekehrt, Eb. Kartoffeln, leuchten, ben dem ersten Grade der

innern Bewegung, VIII. 124.

Rieselerde, schneeweiße, gereinigte, gab mit Dehl und Rohlenstaub im ftarkem Teuer einen eignen König, IX. 197. aus reinem mit Königswasser ausgekochtem Quarischlamme, floß zur Schlacke, XI. 388.

Rieselfeuchtigkeit, Zerlegung berf. V. 419. so wie fie erfolgt durch Sattigung mit Luftsaure, erfolgt sie auch durch Entziehung ders. durch ungelöschten Ralf, 422. und Kalkwasser, VI. 496. erfolgt

auch auf einwürkende latmosph. Luft.

Rleefaamen, gelbe Farbe baraus, III. 254.

Knallgold, Versuche darüber, VIII. 98. IX. 202. Folgerungen daraus, 99. st. IX. 203.

Knallfilber, gefährliche Wirkung deff. V. 430.

Anochen einer Rinderhand, Abdruck derf. in Rupfer: schiefern, V. 431.

Robolt, Karber, durch einen bestimmten Feuersgrad bon andern Metallen zu reinigen, IV. 338.

Rochfalz und Eisenvitriol, giebt im Feuer Glaubers falz, XI. 406. 407. XII. 509.

Rochsalgaure, über die entbrennbarte, XI. 444. beren Luft wird im Wasser ausgefangen, 445. nimmt feste Gestalt an, Eb. ihr festes Gas wird bevichmacher Warme wieder zu Luft, 446. braußt mit luftvollen feuerfesten Laugenfalzen nicht auf, Eb. wird aus Mittelfalgen durch Effig entbuns ben,

ben, Eb. scheint der Saure gang beraubt, 447. durch Kochen gemeine, reinere, zulest fixe Luft weg, Eb. sie erfolgte in geringerer Menge

aus gebranntem Braunftein, 448.

Roblenpulver, mit dem ausgefrornen Effige destils lirt, giebt frostallistebaren Essig, III. 207. ff. von 1 Of. desselben erbalt man 10 Qu. dergleichen Effig, 217. entbrennbaret den Honig nicht, IV. 333. chemische (dephlogist.) Kraft, Zeugnisse für und wider dieselbe, VI. 500. IX. 240. bes würkte schöne weiße Weinsteinsäure, XI. 419. entfärbt auch mehrere braune Flüßigkeiten, Eb.

Krystallengestalt, über die, des Vitriolohls, VI. 535. sie sind nicht flüchtig, 540. zerstossene schieffen ben dem vorigen Grade der Warme nicht

wieder an, 541.

Rupfer, fället weinsteinsaures Binn benm Weißsieden deffelben, III. 216. ff. IV. 343. ff. 423. weinsteins salziges, giebt mit Salpetersaure einen weißen Niederschlag, der sich im Wasser auflößt, VIII. 135. bessen Reinigkeit zu bestimmen, XI. 442. in Salpeterfaure aufgelößt, bleibt etwas Eifens fieß guruck, 443. deffen Riederschlag durch Vorts afche, lößt fich im fluchtigen Alfali mit Burucks lassung des Eisens, wieder auf, Eb.

Rupferschiefer, Abdruck der Knochen einer Kinders hand darin, V. 431.

Leinwand mit rothem Sandel zu farben, III. 195.

Leuchten der Kartoffeln, ben dem ersten Grabe ber inneren Bewegung, VIII. 124.

Libavs rauchender Geist, I. 60. wurde fest durch etwas Wafferdunft, 62. beffen rauchendes Salg fen eine Verbindung des Zinns mit dephl. Salze faure, ohne Wasser, 64.

Licht, über einige Würkungen desselben auf manche Körper, VI. 546. auf Arnstallisationen, besons ders des Kamphers, 547. auf Verdampfung des Weingeists und Aethers, 548. auf Ausdünstung von Pflanzen und Thieren, Eb. entgegengesetzte Würkung auf Farben lebender und todter Thiere, VI. 550. Desselben Erscheinungen zu erklären, und dessen Ungleichartigkeit mit den elektrischen Flüßigkeiten, ben ihrer Verbindung, XI. 323. kann nicht von beständiger Schwingung einer elastischen Flüßigkeit herrühren, 326.

Löffelkraut, Zerlegung desf. VII. 68. VIII. 136. sf.

IX. 244. ff enthält Galpeter, X. 348.

Luft, Wirkungsart ders. ben dem Athmungsges schäfte, XI. 390. ist wie ben der Entzündung, 395. ist Entbindungsmittel des Brennbaren, 396, als phlogistisset, giebt sie ihre Wärme von sich Eb.

Luftart, jede enthalte Wasser, VII. 50. sie entstehe nicht aus Wasser durch blose Wärme, sondern

durch Miteinwürkung des Lichts, Eb.

Luft, brennbare, sen unter allen entzündlichen Misschungen die reinste, II. 126. entstehe ben Auslössungen der Metalle nicht auß zerlegtem Wasser, Eb. brennbare und dephlog, vermischt und entzändet geben Salpetersäure, III. 201. sf. wähsernd der Bildung derst gemischt, erfolgt sire Luft 204. giebt kein Wasser, 206.

Luft, fire, aus der Entzündung der brennbaren und Lebensluft, während ihrer Entbindung vermischt, III. 204. ist nicht dem Reißbled zuzus

schreiben, 205.

Malachit : Rrystallisationen, X. 322.

Marmoroscher Erde enthält Flußspahtsäure, VII. 14. IX. 201.

Medaillen, alle kupferne, deren Bestandtheile, IX. 237.

Meerrettich, Wurzeln und Blätter, Zerlegung derf. VII. 68. geben einen fetten herrschenden Geist, 69. der letzte ist slüchtig alkalischer Ratur, 72. enthält Schwefel, VIII. 143. ist die vorzüglichste unter den antistorb. Pflanzen, IX. 261. enthält die mehreste Säure, 262. sein Sahmehl giebt ben trockener Destillation nur Säure, X. 329.

Wurzel enthält etwas Wachs, 340.

Metalle, sind keine chemischen Elemente, II. 125.

deren Entzündung in dephlog. Salzsäure ist nicht in verschlossenen Gefäßen anzustellen, V. 435werden durch Naspeln stark elektrisch, XI. 422.
aus alkalischen Erdenhergestellt, auch die Platinas könige, werden zum Theil vom Magneten, zum Theile nicht, angezogen, IX. 201. die anziehz baren erfolgen von Berührung des freven Feuers und der Lust während des Schmelzens, X. 292. sind sehr mühsam nachzumachen, XI. 389. erfor. dern zur Reduktion keinen äußerst heftigen Feusersgrad, XII. 485.

Metallische Kalke, ihre Verbindung mit Laugens salzen und dem Kalke, IV. 360. sf. verbinden sich nicht nur damit, sondern zuweilen auch unter sich, wie die Säuren mit Alkalien, 367. scheinen den Säuren ähnlich, 368. und slüchtiges Alkali, wechselseitige Würkung ders. auf einander, VI. 555. Gold, Silber, Braunstein, Quecksilber, Eisen Bleykalk, 556. 557. alle frisch versertigte, noch glühende, geben, wenn schon nicht im bloßen Feuer, doch mit Vitriolöhl, Lebensluft, IX. 239.

woher die Luft darin? Es.

Metallische Streisen im dichten Basalte, XII. 525. Mineralogie, über die Würdigung zwener Hülfse mittel in ders. XI. 397. bende sind zu vereinis gen, 400. 405.

Mineralsauren, reine, über die Gewinnung berf.

VIII. 109.

Molpbbenen:König, S. Wasserbley.

Mondstein, S. Adularia.

Muskelfaser, über deren Natur, und den Sitz der Reigbarkeit, XII. 528.

Naphthe, Salpeter: Entstehungsart berf. III. 218.

ff. IV. 312.

Reapelgelb, dessen Bestandtheile, IX. 237.

Niederschlag, weißer, aus weinsteinsalzigem Kupfer durch Salpetersäure, VIII. 135. lößt sich wieder auf, 135. ist nichts als Salpeter, Eb. wird an der Luft nicht blau, wohl aber vom zugesetzen flüchtigen Alfali, 136.

Dehle, destillirte, der lippenformigen Pflanzen, enthalten Campher, VI. 506. über die Verbins dung des säure : erzeugenden Stoffes damit, VI.

518. ff.

Dehltropfen in dephlog. Salzsäure, I. 5. II. 110. ob jene in dieser präexistirten und den Unterschied zwischen gewöhnlicher und dephlog. Säure ausz machten? 111. Schwürigkeiten, daß sich jene erst erzeugten, 112.

Ofen, chemische, Beschreibung ber Einrichtung

zweper, VI. 488.

Pappeln, italienische, über einen gesammleten Saft am Fuße derf. VI. 516.

Pappiere, blaugefärbte, ohne Berlinerblau, blauen Vitriol und Indig, VIII. 126. auch grünes, und von allen Farben, Eb.

Pechblende, (Uraninm) wie deren Kalk zu bereiten, VII. 12.

Pechsteine, die brauuen, haben oft einen Geruch von Bergpech, II. 155. sepen eine Modifikation andrer kieselerdigter Steine, Eb. von Mesnils montant, und dessen Muttergeskein, Unters. dess. X. 297. Beschreibung dess. 298. Bestandtheile dess. 301. gehört nicht zum Pechs, sondern Feuers Steine.



Steine, Cb. des Muttergesteins (bas eine Ab/Art

des Trippels ist Bestandtheile, 302.

Phlogiston, jein Dasenn in Metallen und andern brennbaren Körpern, II. 120. ff. Grunde für dasselbe sind überwiegend, VI. 505. VII. 46. 48.

Phosphor, Schwefel, find feine chem. Elemente, II. 125. deffen Entzündung in dephl. Salzfäure, ift nicht in verschloffenen Gefäßenanzustellen, V. 435.

Phosphorluft, lange über Waffer gehalten, und nicht mehr entzündbar, läßt ben Zumischung von Salpeterluft heftige Entzündung befürchten, VIII. 125.

Phosphorische Feuerzeuge, wie sie zum leichten

Anbrennen zu bringen, II. 158.

Phosphorfaure Blegerge, über beren Zerlegung

überhaupt, VI. 550. ff. Phosphorsaure Kalkerde aus Spanien, VI. 506. findet sich im Gries, Blasensteinen, Gichtfnoten, im Harne, besonders wenn die Knochen angegriffen, in Gicht und Suftweb, starten Flechten, scrophulosen Geschwuren, X. 359. er zeigt jener Rrantheiten Aehnlichkeit uns ter einander, 360. ben demselben findet sich ims mer fartes lebergewicht ber Gaure im harne, Eb. wird sehr leicht durch (überschüßige) Phos: phorsaure aufgelößt, 361.

Phosphorsaure in Pflanzensauren, wird häufiger burch Salpetersäure, als dephlog. Salzsäure ers halten, V. 434. ob sie wohl in der entzündbas ren Luft verborgen liege, Eb. vom verbrannten und zerfloffenen Phosphor über Queckfilber abges zogen, gab eine Luftart, die einzeln mit Lebenss luft, oder mit Salpeterluft vermischt ruhig blieb, ben benber Vermischung aber auf bas heftigste zerplatte, VIII. 125. etwas abnliches ware bon lange über Wasser gehaltener Phosphorluft, ben Bermischung von Salpeterluft ju befürchten,



Eb. in der Vitriolfäure, in dem' Rückbleibsel des bereiteten Aethers, XI. 408. sen vielleicht der letzte unzerlegbare Bestandtheil des Weinzgeists, 412. in brennbarer Luft, enthalten, XII. 523. scheint sowohl Salpetersäure als flüchtiges Wfali zu erzeugen, Eb.

Platanus Rinde, Zerlegung derf. und Vergleichung mit der Eichenrinde, XI. 435. enthält viel zus

sammenziehendes Wesen, 436.

Placina, Versuche über dies. III. 242. Schmelzen mit Flüsen, 243. mit bloßem Kohlenstaube, Eb. mit Steinkohlen, 245. schmelzt in großen Lies geln und zu vielem Kohlenstaube nicht für sich, 246. aus ihr werden die seinsten Waaren in Menge versertigt, VII. 53. königssaure, giebt mit Baumöhl: Seise, eine Verbindung, VIII. 127. läßt sich ohne Zusat schmelzen, IX. 195. Salz, (durch Salmiak gefällt) ohne Zusat, oder mit Gummiwasser, auch mit Kohlenstaub und Ochl vermischt gaben alle, Könige, 200. ÅI. 389. ohne Zusatz geschmolzener, 6 Quent. schwerer, XI. 388.

Porphyrarten, einiger Sibirischen, Beschreibung,

VII. 15. ff.

Preußische Säure entsteht auch aus dem entsärbten Berl. Blau, wenn es vorher wieder mit Säure behandelt wird, II. 166. wie man die Menge des Eisens in einer Austösung dadurch bestimmen könne, 167. mit dephlog. Salzsäure vermischt, fället sie das gesäuerte Eisen grün, 168. mit derselben, Säure übersättigt, wird sie zu Oehl, 169. bestehe aus brennbarer und Sticklust, und reinen Kohlenstosse, 170.

Duecksilber, luftsaures, läßt sich weder durch Vistriols, Salz noch Phosphorsaure fällen, III. 256. äßendes, in Selzers oder Viliner Wasser aufges lößt, ist ein gelindes Mittel, Eb. Ralf, robter, giebt

giebt ben der Reduction keine Lebensluft, V. 232. auflößliches, vollständige Beschreibung desf. VII. 22. ist Niederschlag des salpetersauren Quecksils bers durch flüchtiges äbendes Alkali, 24. sf. res ducirt sich mit etwas Wasser gerieben, 32.

Quecksilbererz, Zwenbrückisches, Zerlegung dest. VII. 36. 39. ist thonartig, Zinnober, und etwas

Gilberhaltig, 40 ff.

Reduktion, der alkalischen Erden, Bestätigung derf.

XII. 483.

Reißblen, dessen vorgeblicher neuer Bestandtheil, scheint der Verwechselung mit Wasserblen zuzus

schreiben zu senn, IX. 238.

Salmiak, feuerfester, Bereitung und Arznenkräfte dess. VII. 55. giebt vollkommne Krystallen, 58. ist sehr heilsam in Skrofeln, Verstopfungen des Gekröses, Wassersucht, und dgl. 61. treibt stark auf den Harn, Eb. hilft gegen Lähmung und Schlagsluß und auch äußerlich, Eb. über die Dose von 1 Qu. führt es ab, 62. wird sehr leicht zers seht, Eb.

Salmiakblumen, eisenhaltige, leichte Bereitung

derf. III. 258.

Salmiakgeist, weingeistiger, durch die Mischung des kaustischen Salmiakgeistes mit Weingeist, III. 257. kaustischer, durch bloßen Kalk, ist bloßkaustische Lauge, IX. 234.

Salpeter, vom Pulo, Zweifel bagegen, VII. 49.

Salpeterluft, aus alkalischer und Lebens, Luft, die durch eine glühende Röhre strich, III. 254.

Salpeter: Naphthe, Entstehungsart ders. III. 218. aus phlogistischer Säure, von unzersetztem Weins geiste aufgenommen, 221. der unzersetzte Weins geist darin, phlogistisitt eben so viele Säure, als wenn er mit der Salpeterluft gar nicht verbunden gewesen wäre, IV. 314. von der großen Wenge der Luft erfolgt die Zerspringung der Flasschen.



schen, 316. bessen geringe specisssche Schwere entspringt von seiner durch viele Lust verringerten Dichtigkeit, 321. und versüster Beist, Bereis tung ders und Arznenkr. VII. 64. erfolgt aus gleichen Theilen Saure und doppelten Brandtes wein durch Destillation, 65. wird rektisseirt, 66. versüster Geist erfordert 2 Theile Brandtewein, Eb. Würfung hängt von der bengemischten Lust ab, 67. Naphthe würft kräftiger, ohne Nachstheil, als Vitrioläther, 68. ben Bereitung nach Blacks Art, zeigte auf dem Boden ein weises salzartiges Wesen, welches, so wie es sich zu Blässchen aussisste, Naphthe gab, VIII. 127.

- Salvetersäure aus brennbarer und Lebensluft, rührt nicht von Stickluft her. III. 201. entsteht benm Durchgehen der alkalischen Kuft durch Braunssstein, in einer rohtgiühenden Köhre, IV. 336. ob deren Basis wohl Phosphorsäure sen? V. 434. Reinigung ders. VIII. 109. 110. 113. und Luft, über deren Erzeugung, VIII. 115. durch einen glüschenden Flintenlauf sür sich und über Eisen getries ben, zerlegt sich in Sticks und Salpeterluft, 116. das letzte erfolgt noch stärker über Rupferspäne. Eb. alkalische Luft über gröblichen Braunssein durch glühenden Lauf getrieben, erzeugt sie, 117. auch weißkalcin. Eisenvitriol, 119. scheint ein Erzeugniß der Phosphorsäure, XII. 523. 524.
- Sand, neue Art dess aus Neuholland, scheint eine neue Erde, IX. 236. ist nur in Salzsäure auslöße bar; und fället sich durch bloßes Wasser, Eb.
- Sandel, rother, wie damit Zeuge zu färben, III, 195. dessen Farbe halt Lauge, Seifenwasser und Säuren sehr gut aus, 200.
- Salzsäure auf vitriolischen Gehalt durch salzsaure Schwererde zu prüfen, Vorsichtsregeln daben, V. 433. Reinigung ders. VIII. 110. gelbe Farbe ents



entspringt mehr vom öhligten Wesen, als Eisen, III. 114.

Salzsaures, dephlogist. Gas dient zum Bleichen, 1. 3. Art, es zu bereiten, 4. 6. gab öfters einige wahre Dehltropfen, 5. II. 110. krys stallisset in der Kalte, I. 6. 7. darin entzündet sich der Phosphor, 7. so wie auch Zinnos ber und viele metallische Körper, 11:21. sen vom öhligten Stoffe befrent, II. 111. fonne des Brennens wegen nicht mit Luftfaure überfattigt fenn, II. 113. konne nicht wohl mit Lebensluft übersättigt senn, 114. Schwürigkeiten baher ges gen Lavoisiers Bermandschaftstafeln, 116. Ents halte nicht mehr Luft, als die gewöhnliche, 117. bon der überschüßigen Lebensluft in dem Gas laffe fich das Gefrieren derf. nicht ableiten, II. 117. ihre Eigenschaften rühren blos vom Mangel am Brennbaren her, 128. Urfach der festen Gestalt, die es zuweilen hat, VII 45. nimmt viel Brauns ftein auf. Eb. daber weißer oder brauner Rieders schlag, Eb. mit thierischen Stoffen lange erhals ten, riecht sie nach versüßter Galpetersaure, 46. erhalt die entfarbende Eigenschaft vom Braun. ftein, Eb. fann bey ber schwachen Berwandschaft zur Lebensluft sich nur durch zusammengesette Verwandschaft damit vereinigen, XI. 450. durch, ben Sonnenlicht fortgehende, Lebensluft wieder zu gemeiner, Eb. die ftartfte erhalt man, wenn man feste Saure ben 100 R. aufloset, 452. bas licht giebt ihr fein brennbares Wefen, 453. schlägt aus falpeterfauren Queckfilber nichts nies der; aber durch Abdampfen erfolgt Sublimat, 454. wie sie auf Quecksilber wurke, 455. ers zeugt nicht gleich mit aufgelößter Schwefelleber Leberluft, und nur wenig Sat; und nur erst in der Kolge, 456. wie sie sich gegen, mit Leberluft gesättigtes Wasser verhalte, Eb. giebt mit Gal. Chem. 21nn. 1790. 25, 2. St. 12. Mn

veterluft, Salpetersaure, 457. verandert sich durch brennbare Luft nicht, 458. würkt auf Phos: pher, in der Kälte, und ohne Licht nicht, 459. macht mit den Eisenkalken fast alle Farben, 461. ihre Burkung auf die verschiedenen Farben, Eb. flüchtiges Alkali nimmt ihr alle Farbe, 463.

Salzfaure, rauchende, zinnhaltende, G. Libab's

Geist

Salgstocke, über einige in der Moldau und Siebene burgen, VIII. 95.

Saure Seifen, Bereitung berf. IV. 298.

Saure : Erzeugung, aus brennbarer und Lebensluft, I. 33. Maschiene baju, 34. 36. 37. ist Salpes terfaure, 35.

Saures erzeugender Grundstoff, über die Verbins bung beff. mit Beingeift, Dehlen und andern

verbrennlichen Körpern, VI. 518. ff. Scharlach zu färben, ohne Zinnaustösung, gelang nicht gang, XI. 418. wurde noch am besten, wenn es erft in die Bruhe der Scharlachbeeren. und dann in die der Cochenille fam. Ge.

Scharlachbeeren tragen zu einer Scharlachahnlichen Karbe ben, XI. 418. für sich geben fie dem Tuche

eine Vommeranzengelbe Farbe, Eb.

Schaumseife, Rußische, Beschreibung berf. IV. 342. Schiefpulver mit dephlogistisch : salzsaurer Pottasche, übertrift das gewöhnliche ungemein, II. 154.

Schillerspaht, der im Serpentin von der Paste bes findliche, XII. 495. verdient diesen Nahmen, 505. ist ein Feldspaht, 506. ist keine Horns blende, 507. dessen Farbe 508.

Schleifstein, aus Salisbury ist eben so gut, als der Türkische, XI. 428.

Schotengewächse, Zerlegung einiger, VII. 68. haben einen herschenden Geist, der dem Wasser viele Leichtigkeit giebt, 69. der erste verliehrt sich ben wiederhohlten Reftisikationen, und in der Zeite fulge,



folge, 70. 71. enthalten wo nicht einen schon gebildeten fluchtigen alkalischen Geift, doch beffen nachste Bestandtheile, 72. VIII. 139. enthalten etwas Schwefel, ber fich erst zu bilden scheint, 140. 141. deren Extraft giebt ein Sammehl, 148. deren Sammehl farbt blaue Safte roht, 149. 150. würken mehr durch ihre festen Bestandtheile, ais durch flüchtige, IX. 244. X. 251. enthalten auch Salzsäure, IX. 245. besitzen stärkere Saure, als Weinsteinsäure, 246. enthalten Selenit, 248. thre Saure Scheint eine Art Effigsaure, 249. zeigen durch Vitriolnaphthe auch etwas Harz, 257ihr Extraft ist von ben gewöhnlichen schleimigten verschieden, 259. Sannehl derf. 328. es giebt fast immer, ben trockener Deftillation Gaure und Mittelfalz, 329. deren Behandlung mit Waffer und Weingeift, 381. ff. enthalten jum Theil etwas Wachs, 340. 350. Einäscherung dersel= ben, nebst den Produkten, 340. ff. liefern ben Der Destillation Produkte, wie thierische Theile, 346. deren schleimigter Theil scheint der Behals ter des Laugensalzes, 3.9.

Schwefel, einige Erscheinungen ben Verbrennung best. Vl. 542. ff.

Schwefelsäure, wie die reinste zu erhalten sen, V. 458. Der Sat daraus mit Ralkwasser giebt, mit Vitriolsäure jene wieder, 459. ihre Auslösung der kalischen Erden, Eb. mit Eisen erhält sie nur wenig zusammenziehenden Geschmack, Eb. sehr koncentrirte krustallisirt sich, 460. ihre Würkung auf Eisen, Jinn, Silber, 461. wird durch Braunstein zu Vitriolsäure, Eb. wie sie durch etwas Säurestoff so slüchtig werde, 462. zerstört nicht alle Farben, 463. ist der Theorie des Säures stoffs einiges Zweisels unerachtet nicht entgegen, 465. ss.

Schwers

Schwererbe, natürliche, Arten berfelben, VIII. 121. woher ihre metallische Raturzu vermuthen. IX. 240. salpetersaure, kalcinirt, mit Kohlens staub und Leinohl gemischt, wurde in sehr heftis gem Reuer zu einem besondern Metall, VII. 3. ff. XII. 483. vitriolsaure giebt auch einen Ronig, VII. 11. VIII. 92. IX. 201. beren specifische Schwere, 93. pb sie metallischer Ratur sep, VIII. 128. ff.

Schwersteinkönig, vollkommen reiner, VI. 483. XII. 483. erfolgte aus gelben Schwersteinsalze, und Rohlenstaube ben besondern Vorrichtungen ju einem heftigen Feuer, 485. Eigenschaften deff. Eb. VII. 8. 9. mit Bitriolfaure wird er dunkelberlinerblau, mit Salgfaure auch blau, ends

lich Apfelgrun, 10.

Sedativsalz, besondre Begetation desf. VI. 510. mit Dehl und Kohlenstaub im heftigen Feuer behandelt, gab es fleine unanziehbare Ronige, X, 293.

Seide mit rothem Sandel zu farben, III. 195.

Seifen, saure, Bereitung derf. IV. 298. aus Baums und Vitriolohl, 299. aus wesentlichen Dehlen, Ch. S. Schaumseife.

Seignette: Arpstallen, Anschuß derselben ben sehr strenger Ralte wieder zergangen, und ben vermins

derter erst wieder angeschossen, II. 164.

Serpentinstein, Harzer, Bestandtheile dess. IV. 340. 341. von der Paste, Zerlegung dess. XII. 495. ist einer Trappart gleich, 497. dessen Eigensschaften 498. Bestandtheile dess. 504.

Silber, um daffelbe aus Erden ju ziehen, fen fehr vieles Bley nothwendig, VI. 513. ff. und Golds lieferung ber Kolywanischen Bergwerke, X. 321. Mmalgama, natürliches Zwenbruckisches, Zers legung deff. VII. 36. Beschreibung dess. 37. enthält 24 Th. Quecfilber, 38. und etwas Maunerde, 39.

Soda, effigfaure, wie baraus Westend. Effig durch übergefäuerten vitriol. Weinstein zu erhalten, IV. 304

Spiefglangers, neuentbecktes, vom Dberharge, V. 412. gelblichtes aus Savoyen, Zerlegung deff. VI. 515.

Spiegglangmetall, beffen Berbindung mit Blev, 1. 21:31. auch mit anbern Metallen, 32. 33.

Spiefglangschwefel, beffen lebhaftere Farbe durch jugesette Salpeterfaure ben der Bereitung, X 326. bangt aber auch von der Gute des Spiekalanzes felbst ab, 327.

Spiefglang, schweißtreibender, X. 295. nahm um am Gewicht zu, 296. gleiche Theile von ibm

und Salpeter icheinen am besten, 29%.

Stahl zu machen, mit getrocknetem und geftogenen Meergrase, XI. 430. dazu seste man auch noch

wohl Holzasche, Eb.

Steinkohle, unverbrennliche, ift nicht entzundlich und giebt auch keine. Flamme, IV. 293. wird benm Kalciniren jedoch größtentheilszerstöhrt, Eb.

Steinkohlen, ahnliches Fossil, Liebschwißer, chem. Untersuchung deff. VII. 29. enthält in 96 Theilen 80 Rollenstoff, 13 Kiefel, 15 Ralt, & Gifen, 33.

Stidluft, Geschichte derf in thierischen Materien, 11. 171. am besien daraus zu entbinden durch Salpeterfaure, 172. 173. steht darmim Berhalts nisse mit der Menge bes flüchtigen Alkali's, 173. macht garte blane Farben etwas grunlich, 174. fleckt in der Schwimmblase der Karpfen, 175. entbindet sich aus flüchrigem Alkali durch den des phlogistisch : salzsauren Dunft, 176. aus Brauns steine, wenn er in einer porcellainenen Recorte nicht roth glübet, Eb.

Stuffen ber Barme, Ginfluß ber verschiebenen, auf

die dem. Vermandschaft V. 435. ff.

Talkstein, weißer schiefrigter, gab eine keuerschlas gende Schlacke, IX. 201. X. 294. XI. 388.

Telescope, Mischung und Methode sie zu verbeffern,

II. 155.

Thausalz, sogenanntes, Zergliederung dest. IX. 227. enthalt Rochsalz mit ein wenig Pflanzens stoff, etwas Digestivsalz, nebst zufällig benges mischter Erde, 230. woher das Salz in den Thau komme, 231.

Thierische Feuchtigkeiten, über die Beränderungen, welche einige durch Krankheit und Arzney leiden,

352. ff.

Trapp, Adern deff. im Granit, IV. 337. Tremolith, Zerlegung desselben, I. 54. 55.

Tungstein König, vollkommen reiner, VI. 483.

Schwerstein, König.

Durmalin, Gotthardischer, Zerlegung dess. I. 56. Uhleaborg, Klima und übrige Beschaffenheit dess. IV 355.

Uranium (Uranit,) faipetersaures giebt schone, zeisige

grune Kroftallen, IV. 291.

Werbrennung des Eisens in Lebensluft, I. 64. S. Eisen. des Schwefels, einige Erscheinungen das ben, VI. 542. ff.

Verbrennliche Körper, über die Verbindung des jaure, erzeugenden Stoffes damit, VI. 518. ff.

Wermandtschaft, chem., Einfluß der verschiedenen Etussen der Wärme auf dieselbe, V. 435. ff.

Vitriolisiter Weinstein, übergesäuerter, wie er zu bereiten, IV. 303. wie damit Westend. Essig zu machen, 304.

Vitriolsäure, dephlogist riecht wie dephl. Salzsäure, V. 434. über die Ansstallengestalt dess. VI. 535. sehr starker schießt nicht an, 539. in der zurücks bleibenden nach bereitetem Aether, ist Phosphors säure, XI. 408. diese scheint vom zerlegten Weins geiste zu entspringen, 412.

Marme,

Warme, verschiedene Eintheilung ders. XI. 392. ff. deren Rapacitäten, 394. Einfluß der verschiedes nen Stuffen ders. auf die chem. Verwandschaften, V. 435. ff. thierische, ihre Entstehung, XI. 395. XII. 489. erfolgt mittelbahr durch Athmen, uns mittelbahr durch Elektristrung des Schlagaders

blut8, 495.

Masser Erzeugung, I. 33. Maschiene dazu, 34. daben ersolgt eine Saure, 35. zerlegt in brenns bare und Lebensluft, durch den elektrischen Funken, I. 50. dessen Zerlegung, so wie durch den elektrissschen Funken, ersolgt auch durch bloße Hike, IX. bende daraus ersolgte Lustarten kehren von selbst in ihren vorigen Justand zurück, Eb. jene sind also den Mischungen von brennbarer und Lebense lust nicht gleich zu seken, Eb. aus dem See Cerschiajo, I. 69. enthält Borapsäure, 74. dessen weitere Bestandtheile, Eb. sf. im Vasalte eingessschlossen, V. 414. zu Voston, Versuche damit, XI. 431. enthalten viel Koch; und muriatisches Bitterials. Eh. etwas Ertrastinstoff.

Bittersalz, Eb. etwas Extraktivstoff, 434
Basserblen, Bersuche damit, zur Darstellung in metallischer Gestalt, I. 39. Erde desselben mit verschiedenen Metallen geschmolzen, 41. 42. läßt sich nicht durch bloßen Rohlenstaub reduciren, 43. wie es gänzlich von Schwefel und Bitriolsäure zu besregen, 43. 44. Erde, Bersuche mit der Reduction ders. II. 140. dazu nüßen die Flüse nichts, 142. scheint die Reduction und Zusams menschmelzung andrer Metalle nicht zu hindern; vielmehr zu besordern, 144. schmilzt mit Platina leicht, 145. reducirt sich mit Rohlenstaub, ben Eisenprobenseuer nicht, Eb. mehrmahls mit Talg getränkt, und geschmolzen, zeigte etwas metallis sches, 146. auch das durch, mit Braunstein gestüllte Tiegel verstärkte Feuer war vergeblich, 1482 mit Reißbley vermischt, versprach noch das mehr. ske, 150. König, vollkommen reiner, VI. 4832

XII. 483. wie bessen Salz zu bereiten, VI. 486. erfolgt aus dem weisen Salze mit Kohlenstaube, benestartem Feuer, Eb. Eigenschaften dess. 487.

VII. 8. 9. 11. VIII. 93. X. 293.

Masserkresse, Zerl. ders. VII. 69. VIII. 136. sf. giebt weit mehr flüchtiges kaugensalz, als die Meerrettichwurzel, IX. 262. giebt vielen guten Salpeter, X. 345.

Weingeist, über die Verbindung bes säureerzeugens

den Stoffes damit, VI. 518. ff.

Weinstein, vitriolisseter, übergesäuerter, treibt aus eßigsaurer Soda den Westendorf. Essig, IV. 304.

Weinstein, vitriolisirter, phosphorart, VI. 506.

IX. 237.

Weinsteinsaure, wefentliche, schon durch Rohlens

pulver erhalten, XI. 419.

Weißgültigerz, Harzer, Bestandtheile best. 1. 57. enthält wenig Silber, Eb. Oberharzisches, Versseuche damit, II. 150. Zerlegung dest. 151. ist ein Silberfahlerz, 152. (Fahlerz) vom Andreasse berge, Bestandtheile dest. IV. 295.

Weißsteden, des Rupfers, durch Weinsteinsaures

3inn, IV. 343. ff.

Wolle mit rothem Sandel zu farben, III. 195.

Wurmfraß, Mittel die Schiffe gegen denselben zu

sichern, V. 429.

Zeolithe zu Reichenbach, Beschreibung ders. V. 431. Zinn, geschwefeltes, natürliches, sen ein Kunsts produkt, I. 53. salzsaures giebt mit Baumöhle Seife, eine Verbindung, VIII. 128. weinsteins saures, Weißsieden des Kupsers dadurch, IV. 343. st. 423. wird durch Kupser benm Weißstes den gefällt, III. 216 st.

Zink, dessen Verbindung mit Blev in mannigfaletigem Verhältnisse, giebt diesem mehr Härteund

Glang, II. 101: 106.

Buckerfaure aus dem Weingeiste, XI. 439.







